



ein Stud

ber Romischen Geschichte.



Mit allergn. Rom. Kaiferl. Churfurftl. Cach. und der lobl. Schweiz. Endgenon. Frenheiten.

Bern und Göttingen, 1774.

ben Emanuel Saller, und Nandenhots fel. Witwe.

Patin Hiersemann 9-22-38 36925

> Dem Hochgebohrnen Herrn Herrn

> > Car 1

Grafen und Herrn von Firmian,

Ritter des guldenen Bliesses Kammerherrn, wirklichen geheimen Staatsraht Ihrer R. R. Maj. Statthalter des Herzogthums Mantua, u. s. f. Ihro Maj. bevolls mächtigten Minister ben der Regierung der Destereichisschen Lombardie.

)( 2

Alle Staatsverfassungen has ben gur Absicht das Glück ibs rer Bolfer: wer an demfelben thatig wurft, verdient den Dank des gangen Geschlechtes der Bruder, die Menschen beife fen. Gin frener Belvetier vers ehrt den thätigen, den leuchteten, den das Befte feis ner Untergebenen befordernden )( 3

Minister, der ein Vater seis ner Brüder ist. Die Alpen hindern den Helvetier nicht, an einem Firmian diesen preiswürdigen Mann zu erkennen; und es ist eine vielleicht nicht genug beobachtete Pflicht, den Gutthätern des menschlichen Geschlechtes seine dankbare Verehrung zu bezeugen.

Bern den 2. Mert 1774.

### Borrede.

Es sind mehrere Jahre, daß ich, auch nach dem Rathe einiger Freunde, mir vornahm über die Regierung zu schreiben. Niemahls dachten wir, kan man den Fürssten genug wiederholen, ihr Glück bestehe in der Erfüllung ihrer großen Pflicht, im Glücke ihrer Unterthanen. Dennoch haben die Mes

wiederholten Ermahnungen eines Fenelons, eines Montesquiou, einis gen Gindrut auf die Bemuther ber Menfchen, und felbst der Machtigen gemacht. Wo man vormahls nur die Ehre des Königs nennen hörte, da wird der Rahmen des Baters landes nunmehr gehört. Kürsten nehmen sich vor, wie Väter au herrschen, und einige bavon ers füllen die Absicht. Bielleicht find eben diese Vermahnungen deutsch, noch nicht oft genug, nicht lebhaft genug gegeben worden. Vielleicht ruft die wiederholte Stimme der Wahrheit die Fürften von der Jagd, von den Tangen, und der Musterung zurud in den

den Verhörstal, und zur Arbeit eines Fürsten.

Nachwerts kamen des bekannten Bürgers von Genf Schriften zum Vorschein. Hier wurde das Wiedersviel des vorigen Uebels gelehret: aber der Verfasser versirrte sich eben so weit in eine allzugrosse Frenheit, als die Fürsten zu weit in der unumschränkten Macht sich vergangen hatten.

Mir siel es ein, da diese Schrift nen war, etwas zur Einsschränkung der allzu unbeschränkten Sidnenischen Grundsäze zu sagen.

Ich dachte noch eifriger an diesen Vorsat; da ich von den Unruhen zu Genf etliche Jahre viele Arbeit hatte, und aus der Erfahrung einssah, was für Folgen die übertriesbene Lehre von der Gleichheit der Wenschen haben könne.

Manches Jahr beschäftigte ich mich bloß in Gedanken, mit dem wohlgemeinten Vorsatze, die Despoten vom Mißbrauche ihrer Allmacht abzumahnen, und die frenen Menschen unter die Gesetze, und unter die Fahnen des Vaterlandes zurützuruffen, sie zu bereden, das gegenwärtige Gute müsse dem möglichen lichen Bessern nicht aufgeopsert werden, und sie in der Einschränkung zu beruhigen, in welche das gesellschaftliche Leben den Menschen unvermeidlich versetzt.

Andre Arbeiten hielten mich ab, den Entwurf auszusühren. Die mehrere Musse meines Alters, meine schwächere Gesundheit, der mindere Antheil, den ich an den Geschäften der Verwaltung nahm, brachten endlich den alten Ents wurf einiger massen zu Stande. In Usong habe ich einen orientalischen Despoten das schädliche und übermäßige seiner zügellosen Macht

1

einschränken lassen; im Alfred die gemäßigte Monarchie, entworfen; und hier handle ich nunmehr von der Republik, und von den Vorzügen der Aristokratie in einem mittelmäßigen Staate.

Vielleicht täuschen mich Vorurtheile; ich bin in der Pristokratie geboren, aber die Vergleichung, die ich zwischen dem Justande meines Vaterlandes, und den benachbarten Demokratien so ost Gelegenheit gehabt habe zu machen, die Benstimmung der alten Geschichte, und die übeln Folgen der Herrschaft des Volkes in den griechischen Städten Städten und felbst zu Rom, scheis nen dennoch die Grunde zu bestärs ken, die aus der Natur der Dins ge selber hergeholt werden konnen.

Vieles hatte freylich lebhafe ter, vieles besser gesagt werden kons nen. Aber ich schreibe am Rande des Grabes, unter fast ununters brochenen Schmerzen, und ben einer gesunkenen Gesundheit, wo freylich das rosensarbe der Einbils dung, und der angenehme Reiz der Fröhlichkeit nicht mehr in meinem Vermögen ist. Ich meine, aufrichtig meine ich es, die Wahrs heit zu sagen. Wann ich irre, so

ift es fein Eigennut, feine Nebens absicht, die mich verleitet. Aber ich finde ben so vielen neuen Schrife ten, die in eben den demokratischen Gesinnungen herauskommen, ben den Auflehnungen der englischen Colonien, ben den misvergnügten, Rlagen der allzuglüklichen Engels lander, ben den überhand nehe menden Gedanken vieler Selvetier, es sen die Zeit, es ersodere es die Nothwendigkeit, daß Freunde des menschlichen Geschlechts aufs treten, und die Sache der Regies rungen, die Rechte der Societas ten, wieder die unerfättlichen Uns sprüche der Fürsprecher der Rechte einzelnerBürger, und wieder die alle gemeine Gleichheit der Menschen zu vertheidigen. Sehnlich wünschte ich, daß meine eifrigen Gesinnungen ben irgend einem bessern Schriftssteller mit allen den Vorzügen zussammentressen möchten, die mir abgehn.

Endlich finde ich ben mehrerm Durchlesenmeines Fabius, daß einige Stellen eine Aehnlichkeit, eine allzugroße Aehnlichkeit mit einigen Stellen des Alfreds, ähnliche Ausführungen eben der Borwürfe haben, ähnliche Gedanken erwecken. Die Fehler waren nicht mehr zu tilgen, die Stellen die fast Wiederholungen sind, waren zu tief in den Fabius eingewoben. Ich habe mich also ber

begnügt, diese ähnlichen Stellen anzuzeigen.

Ben dem Aldel der Griechen könnte man vielleicht einen Wies derspruch finden; aber im Alfred ist die Rede vom Adel der Brits ten, der einen angebohrnen Uns theil an der Regierung befist, und den die Griechen nicht kannten. Benm Cato ift die Rede von eis nem bloßen erkannten Borzuge, alter, und in Wurden gestandener Beschlechter, ohne einige Ansprus the auf eine angebohrne Macht, und einen solchen Abel kannten die Griechen, die Minalliden, die Als mianiden u. f. f.

Bern den isten Mert,

Fabins

# Erstes Buch.

#### No.K

## Fabius und Cato.

Ein Stück der Römischen Ge-



### I. B u ch.

Annibal hatte als ein Kind in die Hande seines erbitterten Vaters den Römern eis
nen ewigen Haß zugeschworen. Der tapfere Amilfar sah seines Vaterlandes Rettung für unmöglich an, wann Rom nicht
geschwächt würde. Die Untreu der Römer, die bey dem Ausstand der Hülfs,
U. 2001s

polfer wieder Rarthago , biefer verlegenen Republick Gardinien abgedrungen, und eis nen neuen Tribut aufgelegt hatten, bermehr. ten bes eblen Barcaers Saft. Er fab an feinem Cohne alle Die Eigenschafften , Die ihn funftig ju einem großen Felds herrn machen mußten. Teuer und Uberles gung, Tapferteit und Gelaffenbeit, Freunde lichkeit und Ernft, waren ben ihm vereis nigt. Er wußte die Gemuther ju gewinnen, und bennoch die Mannszucht zu erhalten, und befag in der hochften Bolltommenheit Die Runft, Die Lage ber Wahlstadt, ben Bortheil ber Conne und bes Windes ; und jeben Sugel, und febes Thal, fich ju Mus zu machen. Er fannte Die Runft ; ben Reind gum Treffen angulorten , wann eine Schlacht ihm vortheilhaft mar, und niemable fonnte ihn ein Feind zum Treffen wieder feinen Willen zwingen ; niemable unterftunden fich bie bigigften Felbherren ber

der Romer fein Lager anzugreiffen; niemahls verlohr er die Schlacht, wann en auch fich zurückziehen mußte, bis zum unglücklichen Zama.

Ungerecht sind die Römer, wann sie den Sannibal wegen seiner Grausamkeit beschuls digen; er war menschenfreundlicher als Rom. Die ItalischenGefangenen ließ er ohne Entgelt los. Die Römer bot er zum Loskausse sür ein mäßiges Lösegelt an: Rom war allein unerdittlich, und ließ aus Stolz seine Bürger in den Retten schmachten. Sannibal ließ des Flaminius Leiche mit aller Sorgfalt aussuchen, auf daß er diesem Feldherrn die letzte friegerische Shre erweisen könnte. Er verwahrte die Asche seines Feindes des Marcellus in einem sibernen Aruge, und schickte sie, mit einer guldenen Krone besehrt, seinem Sohne zu.

E

Er mar in feinem gangen Beere ber befte Reuter, und ber fandbaftefte Rriegen ju Bug. Reiner von feinen Taufenden flund mit folder Beständigfeit , den hunger, ben Frost, ben Mangel an allen Bequems fichteiten bes Lebens aus. Gein Muth war von dem Muthe anderer Selben vorzüglich unterschieden. Richt nur erlag er unter feiner Beschwerde, und unter feiner Gefahr : nicht nur bot er fich ben Bute ben unerschrocken bar , beren er auch vies fe empfangen bat. Er hatte biefe friege. rifche Tugend mit andern gemein. Die Beiterfeit feines Gemutfie in ben fchwere ften Umftanden, war ein eigener Borgug bes hannibals. Den Morgen por ber Schlacht ben Canna, ba er bas grofte heer wieder fich ins Feld treten fab , bas jemals das flegreiche Rom aus feinen Thoren batte gieben laffen; ein Beer woburch bas beer von Karthago boppelt übermannt

mannt war, blieb ihm ben diesem fürch, terlichen Anblick der Muth zum Scherze. Seine Entschlossenheit verdoppelte sich in den Gefahren, und mit einem unerschütte baren kalten Blicke sah er die Flucht eines Theils der Seinigen, und die drohende Obermacht des den Sieg sich versprechenden Keindes. Er wußte in der Gefahr neue Mittel zur Rettung zu sinden, und war unerschöpslich an Auswegen, die kein anderer Feldherr gefunden hätte.

Aber Hannibal hatte auch den Muth der großen Unternehmungen, und der weit aussehenden Entwürfe. Rem tühneres Unterfangen hatte wohl jemahls ein Sterblicher gewagt, als dasjenige, das Hannibal so nahe zum Ausführen brachte. Nom hatte wenige Jahre vor seinem Feldzuge seine Kräfte abgewogen; es hatte sie benhundert tausend Mann an streitbarem

21 4

Kusvolle, und siebenzigkausend Reuter gezählt. Seine Macht war durch die Eroberung von Sicklien, und von Sardinien vermehrt worden. Seine Kriegsvöller übertrasen an Muth, an Kenntnis des Krieges, und an Eiser alle Völler der bekannten Welt. Es hatte an aller Kriegsnothdurst, an Sturmzeuge, an Vorrath, an Reichthum einen Uberstuß. Wieder Karthago hatte es sein Uebergewicht zur See behauptet, und auf dem Lande hielten sich die Legionen für unüberwindlich.

Wieber diese Macht emporte sich han, nibals große Seele. Mit weniger als sech, zigtausend Mann überstieg er die Pyrenaisschen Gebürge. Er hatte kein Sturmzeug zu Belagerungen; es ware auch über die unübersteiglichen Felsen nicht zu bringen gewesen.

Er tonnte fich von bem entfernten Rarthago, bas vom neibischen Sanno. jurudgehalten murbe, wenige Sulfe verfprechen ; wie bann in fiebengehn vollen Jahven feine Berffartung bis zu ihm angelangt ift, Die geringe ausgenommen , die hanna ibm jugeführt bat. Er batte in Beliche land weber Berbunbete noch Befannte . und bennoch magte er fich mit unüberwind. lichem Muthe an die unübersteiglichen Schwierigfeiten , brang uber bie Dprenaen, und durch die unwegiamen Alpen, öfnete fich burch oftere Siege ben Weg bif ju bem offlichften Ende von Italien , erschütterte Rom, bas machtige Rom, in feinem Grunde, und batte es umgefturit, wenn er die Schwurigkeiten batte überwinden tonnen , die nicht unübersteiglich waren , beren Begwingung aber nicht in feinen Rraften mar.

# 4

Mie-

Riemand als Hannibal hat jemahls ein heer von Fremdlingen viele Jahre lang im feindlichen Lande, zwischen zahlreichen feindlichen Beeren , ohne Bentrag jum Solbe, ohne Ergangung bes unvermeiblis chen Abganges an den fiegreichften Seeren, bennoch benfammen behalten, fo baf er es gulent, ba er feinem fintenben Baterlande au bulfe eilen mußte , als ein betrachtliches Beer bat jurudbringen tonnen. Seine Bol. fer waren aus Barbaren, aus hispaniern, aus Galliern, aus Afrikanern vermischt; fie hatten nicht wie die Romer ein gemeinschaftliches Baterland, in deffen Aufnahme fich alle ihre Bunfche vereinigten ; bennoch lehnten fie fich ben teinem Ungemach , nach teinem Berlufte, ben feinem Mangel an Gold und Worrath auf, da boch das flegreiche Beer des geliebten Scipio fich wieder ihn auffehnte. Blog das gegrundete Zutrauen , bas alle Die unter dem hannibal fechtenden Bol

fer auf ihn festen , tonnte fie ben ungable baren Befahren , unaufhörlichen Gefechten, und ofterm Mangel, unter die Kabnen ihres Beerführers vereinigen. Gelbft in ben letten Jahren bes Krieges , da Sannie bal von vier Romifchen heeren umzingelt war, da der Gold fehlte, und die Moth mendigkeiten des Lebens in dem engen Rreife ihme mangelten, in welchen ihn die Uebermacht des Reindes eingeschloßen hatte, blieb bem Sannibal fein Seer getreu, und er, martete mit Gedult bie Reit , ba es au neuen Gefahren nach Afrita beruffen wurde.

Ben allen diefen Bortheilen hatte Sannibal es mohl nicht unternehmen borfen , eine zwanzigfache Macht anzugreiffen , wann er nicht auf die Folgen gehoft batte , die die Unterdruckung haben mußte, unter welcher Belfchland schmachtete. Sam. nium , bas gange Gallien , bas jenfeits

ber

der Alpen an Italien gränzete, Tarent, Ligurien waren unlängst durch die Römisschen Wassen bezwungen, seuszeten unter dem Joche, und waren aller Vermuthung nach zum Ausstande bereit, so bald sich nur einige Hosnung zeigte, daß sie die Freyheit wieder erlangen könnten. Selbst die Colonien, die mit Römischen Bürzgern bevölkert waren, zeigten ein deutliches Misvergnügen, das auch ben dem vom Hannibal unternammenen Kriege zur Verzweigerung aller von Rom verlangten Berzweigerung aller von Rom verlangten Berzeilichen glücklichen Schlachten in Italien selber mächtige Verbündete zu sinden.

Er, bessen kriegerische Tugenden wir verehren, war am Fuße der Alpen ange, kommen; er folgte dem aus einem Thale swischen den außersten Bargeburgen komtommenden Fluge der wilden Bruentia. 1)Die Mllobrogen , Die Diefe Engen bewohnten , fas ben den Fremdling mit Wiederwillen , und wiedersesten fich ihm mit einem Muthe, ben Die portheilhafte Lage ihrer Geburge une terftubte. Ueberall mußte ber fuhne Felds berr feine Bolfer , feine Elephanten , feine Reuter , fein Bepadt , burch folche Bege führen, wie fie die wenigen Ginwohner ber Alpen , für bie nothwendigsten Reifen aubereiteten. Schmale an bem Absturze gaber Relfen hangende, über wilde Strome fcmebende, fur Rufganger, und eine gelne Bergroffe gureichende, aber für feine Elephanten , feine Reuteren , fein Bevack geoffnete Wege, waren Die einzigen Rugan. ge ju ben Alpen. Die Allobrogen batten Die Anhohen befeht; fie rollten von benfel. ben große Felestute unter die Bolter von Rar

<sup>1)</sup> Durance.

Rarthago; die beschädigten Pferde erlagen unter ihrer Last, und verstellten den Weg; das heer konnte weder vorrücken, noch auf die Seite ausweichen, da es über sich gähe Anhöhen, unter sich abgebrochene Rippen hatte. Die tapfern Kriegsleute, die das hartnäckige Sagunt bezwungen, und Spanien dem Zepter von Karthago unterworfen hatten, sahen sich mit Pfeisen und Schleudern ermorden, ohne das sie hätten Wiederstand thun, oder an ihe keinden shren Tod rächen können.

Aber Hannibals Klugheit errettete die bestürzten Afrikaner. Er hatte gemerkt, daß die den Gesehen der Natur überlaße, nen freyen Bergleute, am Tage den Zugang ihrer Thäler bewachten, mit der Nacht aber sich zerstreuten, und in ihren Hütten die nöthige Erholung suchten. Er war also in der Nacht mit dem Kerne seiner Völker ausgebrochen, und vor seise

18 4

nem heere auf die augerfte Unbobe bordes ruckt, die übet die gefährliche Bergftrafe fich erbob. Bon diefer Bobe fturgte er fich am fol genden Tage auf Die Allobrogen , Die feinen Feind über ihrem Ropfe vermutheten, erlegte die fühnsten, und zwang die übrigen, durch die ihnen einzig bekannten Steige fich gut retten . Sannibal erftieg , eh bie erfchrofe. nen Bergleute fich wieber gesammelt hat ten , ein Schloß , 2) mobin vieles Getreid und Lebensvorrath , als an eine fichere Stelle war geflüchtet worden. Er erfrischte fein Beer , theilte bie gefundenen Pferde unter die Sauffen aus, die ihre Laftthies re verlohren hatten, und ruckte ohne weites re Beunruhigung bem Flufe 3) nach, gegen eine Stadt vor , die in einem fruchtbas ren Thale unter einem milben himmel Iag.4)

2) Bermuthlich Ubaye.

<sup>3)</sup> Die Ubaye.

<sup>4)</sup> Barcelonnette.

Die Barbaren wolten durch die Lift den Mangel an Kriegswissenschaft erse. hen. Sie giengen dem Feldherrn mit Oelzweigen entgegen, boten Geisel an, beschenkten das heer mit vielem Nieh, und baten um Frieden. hannibal nahm ihr Anerdieten an, und ließ sich durch sie gegen die oberste hohe der Gebürge durch ein gähes Thal führen; seine Klugsheit verließ ihn aber niemahls.

Die Allobrogen hatten nunmehr bas heer ber Fremdlinge in gabe und felsichte Wege gedracht. Die Afrikaner waren in ein mit abstürzenden Klippen umringtes Thal gekommen, da auf einmal unjahlbare Barbaren aus allen Anhöhen, in den Rücken des heeres, und unter die vorrücken, den Bolker ganze Felsen stürzten. Hannibal batte zuerst die Lasipferde und Elephanten, und dann die Reuteren vorangeben lassen;

er selbst war allemahl wieder die Zufälle gerüstet, und mit dem besten Fusvolle benn hintern Zuge geblieben, weil er auf die Treu der Allobrogen kein völliges Verstrauen seste. Er hielt ihren Ansall auf, und mußte auf einem nackten Felsen die kalte Nacht zubringen, dieweil das Vorderstressen langsam durch das unwegsame Thal die Reise sortsetze.

Schwächer verfolgten nunmehr die Bergleute ihre Feinde. Der fremde Ansblick der Elephanten erschreckte sie, und aller Orten trasen sie den wachsamen Hannibal an, der mit besern Wassen staffen sie zurücktried; dennoch folgten sie dem Heere neun Tage lang, dis endlich über fast unwegsame Felsen die Afrikaner die Höhe des Berges erreichten, an dessen westlichen Fuse der Padus seine Quelle

hat. 5) hier hatten bie Afrifaner gwar teine Reinde mehr zu erwarten, aber bie Natur brobte ihnen fürchterliche unvermeidlichen Untergang. Die Allven waren mit Schnee bedeckt, und auf Dies fen ungafifrenen Unhoben mußten fich die Sohne des beiffen Sispaniens und bes schwulen Lybiens lagern. Den Aferden mangelte es an Futter , und fie erlagen unter den Laften. Die Glephanten fanden teine Rahrung ; ihre breiten Leiber fonntten auf ben schmalen Steigen ber Relfen nicht ohne die grofte Gefahr fortschreiten, weil ber Rele fie gegen ben Abgrund gurucfftief.

Sannibal erfette alles , was feinem Seere mangelte , durch feinen unbezwing-

5) M. Vifo.

baren Muth. Er zeigte seinem Heere von der steilen Hohe die fruchtbare Gegend am Padus, und die glückseligen Felder der Tauriner; 6) er wieß ihnen die Gezgend, wo Rom, das, Ziel ihrer Reise, und das Ende ihres Ungemachs liegen solte.

Aber nunmehr siengen die hinders nise an unübersteiglich zu werden. Noch heut zu Tage, da die Künste den Menschen die Mittel gezeigt haben, die Walds ströme mit Brücken zu bezwingen, die Felsen zu brauchbaren Strassen zu sprengen, und die Gähe der Anhöhen mit gewundenen Wegen zu erleichtern; noch heut zu Tage kann kein Wagen durch die Wege gebracht werden, die hannibal doch mit seinen Elephanten durchreisen mußte.

B 2 Die

<sup>6)</sup> Viemont,

Die Alpen find gegen Guben allemahl aaber abgesturgt, und hangen gegen Morben langfamer ab. Auch bas Beburg, durch welches Hannibal in das Thal herunter fleigen mußte, frurte fich mit abgebrochenen Klipven gegen Die Relder Der Tauriner binunter. Gin gaber Steig, bloß für die Menschen zuganglich , und für die Elephanten weit zu schmahl , führ= te schnell in die Tiefe : aber auch Dieser unzureichende Steig verließ Die Afrifaner, weil ihn eine Schutthalbe 7) ploglich unterbrach. Die Erde war von einer fteilen Unbobe berunter gestürzt, und bats te den Mea mit sich fortgerissen; die unzugängliche Lude war ben feche und drenfig Raden lang.

Plots.

<sup>7)</sup> Riefern heißen es bie Alplente. Es find gabe Abfturge , mit rollenden und beweglichen Steinen angefüllt.

Ploglich mußte hannibal bas gange lange Beer ftill fteben laffen , weil feine Moglichkeit jum Fortrucken übrig mar. Aber fein Beift erlag unter feiner Schwus Er ließ in bem abgefturgten rigfeit. Schutte felber einen Weg eröffnen. Biele Schriftsteller verfichern fogar, er habe mit angezundetem Solze die Felfen murbe gemacht, und mit aufgegoffenem Efig germalmet. Drey Tage brachte er mit der fast unmöglichen Arbeit zu, und bereitete endlich bem Beere einen engen Steia, burch welchen es in die Rlache von Welschland hinunter kam, nach bem er volle fünftebn Tage über dem Durchjuge der Alpen zugebracht hatte. Er eroberte fogleich Taurinum 8) , das fich hatte wiedersegen wollen, und versah aus der Beute fein heer mit bem nothwendigften Rorrathe. Es war mehr burch bas er lite

23 3

8) Turlu...

littene Ungemach geschwächt worden, als es durch viele Jahre Kriege in Hispanien geschwächt worden war, und Hannibal brachte nicht über die Hälste seiner Bolster an das User des Padus.

Aber neue Gefahren warteten hier auf das ermüdete Heer der Afrikaner. P. Cornelius Scipio, der neue Bürger, meister, gieng über den Ticin, und griff den Hannibal mit einem ausgeruheten Lager an. Doch die überlegene Reuteren entschied die Schlacht. Die Rumidier fielen mit zügeltosen Pferden, und mit unwiederstehbarem Ungestüm an bezien Seiten in die Römische Schlachtordnung. Scipio wurde selbst verwundet, und die Tapsferkeit seines Sohnes, des nachwerts soberühmt gewordenen Usrikanischen Scipio, entris ihn dem Tode.

Um

Strome Trebia traf hannibal den andern Burgermeifter , den Titus Sempronius an , der begierig die Schlacht annahm. Auch hier war hannibals Klug. heit die einzige Urfuche des Sieges. wußte den hipigen Romer burch feine leichs te Renteren angulocken, bag er feine Bolfer ben Trebia in einem falten Min. tertage durchwatten ließ , bif sie balb er. froren und fraftlos an die Afrikaner kamen. Sannibal hatte feine Boller gum Gefechte vorsichtig bereitet ; er hatte feie ne Leute fich warmen, mit Dehl ihre Leis ber wieder den Frost verwahren, und ihre Rraffte durch bie Speise erholen las fen. Gie waren ben Romern auf alle Weise überlegen, und ein hinterhalt, worinn hannibal einige taufende feiner beften Bol. fer gelegt hatte , brachte bie Legionen in eine unwiederbringliche Unordnung. le taufend Romer blieben, und bas Gebeim= 23 4

# 24 Fabius und Cato, beimnis war nunmehr vollig entdeckt, daß sie übermunden werden konnten.

Ein viel beschwerlicherer Feind war, tete auf den siegreichen Feldheren. Er rüstete sich nunmehr Rom selber anzugreisfen, und mußte in der kalten Jahredzieit, über den beschnenten Apennin geben. Ein entsetzliches Ungewitter überschwemmte das Geburge, seine abgehärzteten Afrikaner konnten dem ungewohnten Ungemach nicht wiederstehen; der Regen wusch ihre Zelten weg, und von seinen Elephanten behielt Hannibal einen einzigen.

Ein zwenter noch gefährlicherer Zug folgte auf diese schreckliche Nacht. Hannibal rückte aus dem bergichten Hetrurien, dem Arnothale nach, durch die sumpfumpfichten Gegenden an dem Clanis. Er verlohr nochmals einen Theil feiner Pfersde, und von seinen tapfersten Leuten; und langte endlich gegen Arctium mit seinem entkrästeten Hecre an. Er selbst hatte ein Auge eingebüßt.

Hier begegnete ihm Cajus Flaminisus, der neue Burgermeister, ein Redner, der sich als Tribun, des Volkes Gunst gewonnen hatte, und tapfer von der Faustsaber ohne Einsicht und Nachdenken war. Der weise Feldberr von Karthago reitzte den Stolz des Römers, indem er die Dörfer und Flecken des fruchtbaren Hetruriens anzünden ließ. Flaminius eilzte wütend auf ihn zu, und fand ihn am Thrasimenischen See. Ein enger Weg sührte zu dem Afrikanischen Lager; der See schloß diesen Weg auf einer Seite

ein, und auf der andern waren hügel, die sich in der Entfernung zu Gebürgen erhuben. Hinter die hügel versteckte Hannibal einen Theil seines Fuspvolks; die Reuteren ließ er durch einen Unnveg soweit vorrücken, daß sie den Römern in den Rücken fallen konnte. In dieser Stellung sah er den Flaminius mit Vergnügen in sein Verderben eilen.

Vor sich fand ber Kömer die gerüsteten Afrikaner. In die Seite sielen ihm diesenigen ein, die Hannibal versteckt hatzte, und deren Burspfeilen und Spiessen die Höhe ein doppeltes Gewicht gab, von welcher sie hinunter stiegen. In den Rücken drang die vortreffliche Reuteren der Afrikaner. Das ganze Kömische Heer wurde vertigt, die auf die wenigen Könmer, die sich durch das ganze Land zerescher

streuten. Was dem Schwerdt entraun, versank im Wasser. Den Bürgermeister erlegte ein Insubrier, der seines Batterslandes Unglück an ihm zu rächen hatte. Sechstausend Römer, die sich mit dem Schwerdt einen Weg eröffnet hatten, wur, den umringt, und mußten sich gesangen geben. Etliche tausend Reuter, die der andere Bürgermeister Servilius dem Flaminius zur Verstärkung schickte, wurden den solgenden Tag ein Raub des Hannisbals.

Seit der Schlacht ben Allia hatten die Römer keine solche Niederlage erlitten. Das ftandhafte Rom wurde erschüttert; es verlohr aber seinen unbezwinglichen Muth noch nicht. Es nahm seine Juflucht zur Ernennung eines unumschränkten Feld, herrn, eines Dicktators.

Die

Die Babl bes Bolfes , benn bas Rolf felbst mablte biefes einzige mabl ben Relbheren , ben fonft ein Conful ernann. te , fiel einmuthig auf ben b. Kabius Marimus, bem man in feiner Jugend, wegen feines ftillen Befens , ben Uebernahmen Opicula gegeben hatte. Er war vom edelften Geblute in feiner Batterftadt entfproffen. Runf Geschlechter feiner Ahnen waren nach einander mit dem Purpur befleidet gemefen. Gein gefetter Sinn binberte ihn am Schimmer, gab aber feiner Beredsamkeit den Rachdruck , ben die überlegte Grundlichkeit , vor allen Bierrathen der Runft fich erwirbt. Er felbft mar zwenmahl Conful gewesen, und zwens mahl noch erhub ihn fein Baterland gu Diefer oberften Burbe. Er hatte über die Ligurier triumphiret. Seine niemahls fich perirrende Weisheit, Die Ehrerbietung für Die Reinigkeit feiner Sitten , und fur feis

ne Erfahrenheit in den Geschäften, hats ten ihm das Butrauen seiner Burger ers worben.

Fabius war über die gemeinen Saben seines Zeitalters erhaben. Er übersah das lächerliche des Aberglaubens; und da er selbst Augur war, so sagte er doch freymuthig heraus, dasjenige riethen die Götter, was zum Nuken des Baterlands vorgenommen würde, und was ihm schazdete, liesse allemahl wieder die Borsagungen der geheiligten Bögel.

Er ernennte einen gewesenen Burger, meister, Q. Minutius, zum Feldherrn der Reuteren, wodurch Rom den zwenten Befehlshaber nach dem Dicktator bezeichenete. Er eilte zum einzigen noch übrigges bliebenen Heere der Romer, das ihm Ser,

Gervilius übergab. Geiner Ginficht mar nicht verborgen geblieben , eß hannibals Reuteren für die Romer unüberwindlich , daß die Elephanten im flachen Felde auch dem Fufvolt ber Legionen gefahrlich maren , und daß Sans nibal bende Vortheile verlobre, wenn er in einer bergichten Wegend fechten follte. Rabius fette fich alfo por , fein Lager fo ju mablen , daß die Afritaner ihn nie. mable ohne eine unbermeidliche Rieders lage angreiffen konnten. Er lagerte fich fo nahe ben dem Sannibal , daß tiefer Keldherr feine wichtige Unternehmung mas gen fonnte, dieweil er ein Romifches Beer im Ruden batte. Er wachte über ben ftreiffenden Schaaren , bie fur bie Afrita, ner Futter und Mundvorrath fammlen mußten, und fand tägliche Gelegenheiten, fie mit einer überlegenen Macht zu über= fallen. Der Bife fab ein , daß Sannibal non

von seinem Vaterland abgeschnitten, und von aller Hulfe entblößet war: daß er durch die unwermeidlichen Zufälle des Krieges sein Heer nach und nach verlieren mußte, dieweil die Römer nahe ben ihrer Vaterstadt, ben eisner auf mehr als zwenmahl hunderttausend Mann gezählten Bürgerschaft, an Vorrath, an Geld, und an Volk seine Erschöpffung zu befürchten hatten, und nothwendig Herren des Feldes bleiben mußten, wenn sie nur vermeiden konnten, daß Hanni, bal keine wichtige Siege erhielte.

So behutsam er auch war, so we, nig war Fabius doch unentschlossen, wo er eine zuverläßige Hoffnung hatte, seinem Vaterlande wichtige Dienste zu leichten. Es war ihm sogar gelungen, den Hannibal in einem unbequemen La. ger zwischen den Geburgen einzuschließen, und

und er konte zwersichtlich hoffen, wie es khemahls in den Kaudinischen Thalern wies berfahren war, das ganze Afrikanische Heer unter das Joch zu zwingen.

hannibal war durch einen Misver. fand feiner Wegweiser in eine fo gefährlis the Stellung gerathen, bag er nicht bermeiden konnte , burch enge Wege gwischen ben Geburgen, aus der Gegend um Ralernunt in bas reiche Samnium ju eilen. Fabius befette diefe Sigel , und schnitt Die Afrikaner von dem Wege in das Sams nium ab , Dieweil et mit feinen Legionen bem Sannibal im Rucken blieb. Aber Hannibal war an Auswegen nicht zu er. schopfen; er fand ein Mittel, Die Romer, ohne ein gefährliches Treffen zu magen, von ben Unboben ju verdringen, Die fie befest hatten. Er batte viele Beute, und domus

mmabl ein zahlreiches Bieb zusammenges raubet. Bon bemfelben mabite er zwentaus fend Ochfen, lief ihnen Reifer an die Sorner binden, biefelben angunden, und das er. schrockene Bieh gegen bie vom Feinde besetten Anhohen treiben. Die Romet faben taufende von Kackeln, wie fie es nennten , in den Balbern im Dunckeln herumschwarmen ; fie entfesten fich übet bem Anblide, hielten fich felber fur um. ringt, perliegen die Unbohen , und fuch. ten ben bem Beere bes Fabius ihre Sichers beit. Sogleich ließ Sannibal Die verlage. nen Soben mit leichter Mannschaft befes Ben, und da Kabins ben anbrechens bem Tage bieje Bolter verbringen woll. te , tam ihnen Sannibal mit feinen Supaniern ju Sulfe, Die in den Bergen ibred Baterlandes die Relfen ju ertlim, men maren gewöhnt worden. Die Ros mer mußten mit einigem Schaden weis chen .

chen. Hannibal fam ins Camnium, und mit einer gesammelten reichen Beute in Apulien.

Diefer Relbherr batte nicht nur fein heer gerettet ; er hatte bas Bertrauen ber Romer gegen den allzuvorsichtigen Fabius geschwächt. Der Statthalter Minutius war der erfte, wieder den behutsamen Dicktator bas Bolt aufzubringen. Er ruckte ihm die Berlangerung bes Rricges , Die Berheerung ber fruchtbarften Begenden Italiens, und eine ben Romern fremde Reigheit vor. Das mufige Bolt ju Rom, an Triumphe gewöhnt , hatte schon vergeffen, wie ungludlich des Gempronius und des Rlamining Ubereilung für die Republick ausgefallen war. Es fcbrie über ben zaudernden Fabius. Den ftolgen Romern misfiel auch, bag Fabius einige gefangene

fangene Römer gegen die gesangenen Afristaner ausgewechselt hatte, und daß etliche hundert Römer mehr sich in Hannibals Händen fanden, als man den Afrikanern ausliesern konnte. Sie murreten; man verssagte sogar dem Fabius das Lösegeld, und der redliche erkauste die befreyten aus dem Preise seiner Güter, die er verssteigern ließ. Das Volk war ihm ohnesdem ninder günstig, weil er sich den Tribunen herzhast wiedersetzt hatte, die wieder die Meynung des Rathes, am Picenischen und am Po, die der Republick zugehörigen Felder unter die Bürger austheilen wollten.

Fabius vernahm das ungünstige Reben der Römer. Alsdann, sagte der vortresliche Bürger, würde ich in der That seig zu nennen seyn, wenn ich die Gaßenre-Ez den

## 36 Fablus und Cato;

den der Umwissenden fürchtete. Er fuhr in seiner behutsamen Beobachtung Sannibals fort, und brachte diesen Feldherrn in die außerste Berlegenheit.

Aber die Ungedult der Romer errettete ihn. Sie brachen durch die Gesche, und ertheilten dem hisigen Minntins eine gleiche Gewalt mit dem Dicktator. Auch ben dieser Erniedrigung blieb Fabins ben seiner gesetzten Standhaftigkeit. Er trat dem Minutius die Halfte des Heeres ab, und behielt die andere Halfte in der Absicht, den neuen Feldheren zu retten, wann er durch seine Vermessenheit sein heer in die Gesahr wurde gestürzt haben.

Allzufruh für Rom traf des weisen Mannes Uhnung ein. Minutius ließ sich burch burch etliche fleine und alucfliche Treffen verleiten, und fuchte die Gelegenheit, bem hannibal eine Schlacht zu liefern. Er fand fie balb. Der fcblaue Relbberr von Rarthago ließ eine Unbobe unbefett ; verbarg aber einen Theil feiner Bolder in einigen tiefen Thalern und Graben , un. weit bes Sugels. Um Tage fellte er fich an, als wann er tie Anhohe befegen woll. te. Minutius wiederfeste fich. Banni: bal unterfrunte feine Leute, bif bie Legionen felber Theil am Gefechte nahmen. Muf ein gegebenes Reichen brach alsbann der verborgene hinterhalt los, fiel in die Seite ber Romer , brachte fie in Unord. nung , und ben übereilten Relbherren in eine folche Berwirrung , daß er alle Begenwart bes Beiftes verlohr.

Die

Die Romer batten eine neue Traffs menische Miederlage auszustehn gehabt , ... wann Kabius minter vorsichtig, minder großmuthig gemefen mare. Er hatte aber feine eigenen Legionen in Bereitschaft, und ba er bie außerste Gefahr fab, in welcher bes Minutius Bolfer maren , und aus ihren ungewiffen Bewegungen auf die Berwirrung fcblog, worinn fich ber Relbherr felbst befand , so rudte er mit seinem Beere in einer geschloffenen Schlachtordnung gegen bie Afrifaner an. Wir muffen eilen , fagte er , einen tapfern Mann zu retten : wann er gefehlt hat , fo fan es zu einer andern Zeit geabndet werben. Sannibal fab. baf fein Sieg unvoltome men bleiben mußte; aber fo fubn als er im Unternehmen bes Babricheinlichen mare fo geschwind wußte er auch von dem Unmöglichen abzustehn. Er rief feine Boleter

jurud , und Minutius entgieng feinem unvermeiblichen Berberben.

Noch war bamable in Rom die Tugend nicht felten geworden. Gin Theil ber alten Redlichfeit hatte fich in den Gemuthern erhalten. Minutius hatte gefehlt : er hatte das ibm anvertraute heer in die auferste Gefahr burch seine Berwegenheit gebracht; er hatte bes Kabius weise Rathe verachtet, und feinen Befehlhaber felbft benn Bolle angeschwärzt. Aber bie Grofmuth feines Errettere bog fein foljes Berg. "Man fann irren - fprach eraber die Erfahrung foll und in den rechten Weg guruck führen, aus welchem wir gewichen find. Ich erkenne ben Borgug Des weisen Reldherrn ; einzig foll er befehlen; mein Ruhm foll fenn, unter ihm meinem Baterlande zu bienen." Er gieng aerabe C 4

Tigrated by Goog

gerade jum Belte bes Dicktators, und hief ihn feinen Bater ; feine Boller gaben ben Legionen bes Kabius bie Ramen Die fouft die Frengelaffenen ihren Gerren gaben, burch beren Bute fie bie Frenheit erhalten batten. Zipen Siege bat Fabius erhalten, lagte ber überzeugte Minutius: der schwerere war über mich. Gerührt umarmte er feinen Erretter. Die benben Seere umfengen einander , wie gartliche Bruder , und bine reine Freude beraufchete bie benden Lager. Fabius genof. reine Bergnugen , feinen Rubm das burch diejenigen erhoben zu feben, die ibn batten erniedrigen wollen, und in der Gea fabr felber gewiesen zu haben, welchem von benden Felbherren bas Baterland bas Steus erruder mit Buverficht) vertrauen tonnte.

Dennoch blieb das Boll zu Rom unbelehrt, und zog aus den niedrigsten BeBeschästigungen einen M. Terentius Barro empor, ber mit Schmeichelepen sich die Gunst des Pobels zugezogen, und in alleu Gelegenheiten geschrien hatte: Niemahld wurde der Krieg zu Ende gehen, so lang ein Fabius den Besehl führte.

Rom vergaß die blutigen Erfahrungen, die es ben Blacenz benn Trasimenischen Ses, und noch vor wenigen Monaten, von den Folgen der gegen einen weisern Feldberrn unternommenen Treffen, gemacht hatte, und die es niemals hätte vergeßen sollen. Es vertraute sein Schicksal wieder in die Hände eines Bermeßenen, der schon in Rom, noch eh daß er zu den Legionen gekommen war, ungescheut heraus sagte: er wurde an eben dem Tage dem Feinde eine Schlacht liesern, an welchen er ihn erreichen könnte. Mit vieler Mühe

erhielten bie Edlen , daß Lucius Memilius Paulus mit dem Barro erwählt wurde , ein Mann, ber mit mehrerem Muthe bebutsame Bescheidenheit verband. Un ihn wandte fich ber befummerte Rabius. "Ich fenne ben hannibal, fagte er; Mann die Romer ibn blog beobachten , und ihn hindern Belagerungen vorzuneh. men, fo muß er in menigen Monaten Welichland verlagen. Roch bat fein Bolt von den vielen Bolfern Italiens, fich für ibn erflart; noch hat er feinen Zuzug neuer Bolfer von Karthago erhalten. Vom Beere, das er aus Sifpanien hergeführt hat, lebt taum ein Drittel mehr; er nahrt feine Bolfer blof mit Raub , und hat feine gewine Quellen zu feinem Unterhalte, feine Stadt beren Mauren er die Rothwendigkeiten bes Rrieges anvertrauen durfte, feine fichere Statte, wohin er nach einem Berlufte fich gieben tonnte."

Was

Was die Römer in der Wahl der Feldherren verfehlt hatten, das wollten sie durch die Menge des Volks ersezen. Sie vertrauten ihrem Varro acht Legionen, und eben die Zahl an Hülfsvölkern; vie le ihrer angesehensten Häupter, selbst der ehemalige Bürgermeister Minutius, und der Consul des vorigen Jahres Servilius, ben zwerhundert Mitgliedern des Raths, und eine große Anzahl Römischer Ritter zogen mit den Legionen aus.

Fabius betrübte sich über die Gröse bes Heers, worauf andere ihre Hoffnung gründeten. Er sah, wenn diese lette Macht der Republick zu Grunde gieng, daß sie nicht zu ersetzen war, und einen übeln Ausgang sah er von der Vermesenheit des Varro, und von der nachgebenden Besscheidenheit des ohnedem beym Volke keisenden bei Polke

Beine Gunft Andenden Memilius por. Den erfahrnen Sannibal erfreute bingegen bie hofnung, an einem Tage Rom fturgen ju tonnen. Er achtete es fur nichts, baf Die Feinde doppelt farter maren, als er, und hofte ben Abgang an Mannschaffe burch feine Anftalten gu erfeten. 36m war eine Schlacht jur Rothwendigfeit geworden ; fein Borrath war aufgezehrt; er fah teine hofnung ibn ju ergangen; nach gebn Tagen brobte ibm die unvermeidlichste Sungers noth; man findet for gar, er mare angestanden , ob er nicht mit der Reuteren nach Gallien gurudgebn, und fein Fugvolt verlagen wollte, bas doch nicht zu retten mare. Doch zu diefer Schmach hatte fich ber große Beift bes Feldherrn von Karthago fcmerlich erniebrigt.

Roch angenehmer war ihm, als er bernahm, das Barro ihm am ersten Tasge, an dem die Legionen unter scinem Befehl stehn wurden, die Schlacht andiesten wollte; dann der oberste Besehl weche kelte alle Tage von einem der Burgermeh ster zum andern ab.

Ben Canna, einen Fleden in Apullen, am Fluge Aufidus, sließen die zwen heere auf einander. Der aufmerksame hannibal, dem nichts entzieng, was zim Stege leis ten konnte, wußte sich eine solche Stellung zu nehmen, daß er die Sonne, und ele nen in dieser Gegend sehr hestigen Wind im Rucken, die Romer aber berde in den Augen hatten. Am frühsten Morgen wat sein heer in der Schlachtordnung.

Gis,

Gisto, der die Römischen Legionen von einer Anhöhe überschaut hatte, brachte dem Feldherrn, nicht ohne Zeichen eines sichtbaren Schreckens, die Nachericht: die Römer schienen über achtzigstausend Mann auszumachen. Hannibal verabsaumte die Gelegenheit nicht, seines Heres Muth auszurichten; — und dennoch heißt unter den vielen tausenden keiner Gisto, wie du! sagte er scherzend. Der Scherz siog im Augenblicke durch alle Schaaren, und das ganze Heer verdoppelte seinen Muth, da es seinen Feldherrn so unbekümmert scherzen sah.

An Reutern war hannibal starter; er überstügelte damit die Romer. Sein Fusvolk führte er in einer gewölbten Schlachtordnung so, daß er in der Mitte die schlechtern Bolfer stellte; in den zwen etwas

etwas gurudftebenden Slugeln aber ber Rern feiner Bolfer ftund, die gebohrnen Afrikaner. Das Gefecht war nicht lang unentschieden. Die Reuteren von Karthas go warf die Romische ohne Muh übern Sauffen , breitete fich um die Romischen Legionen aus, und fam ihnen in den Rus den. Die Romer begiengen ben Rebler, von den Pferden zu steigen , wodurch fie fich frenwillia, wie Hannibal fprach, gebunden in feine Sande lieferten; fie wurben, und mit ihnen der tapfere Memilius, niedergemegelt; fterbend trug er noch ei. nem fliehenden Romer auf, dem Kabius gu bezeugen : er fterbe feiner Rathe eingebent.

Das Fußvolk der Legionen griff bie Hifpanier und Gallier an , die das mittslere Treffen des Hannibals ausmachten.

Sic

Sie wichen, wie Sannibal befohlen hatte. Die Romer brangen bigig auf fie ein , big sie so weit waren , bak die beuden Kludel der Afritaner fie umgingeln tonns Die weichenden Bolfer blieben nun flehn ; Die Rlugel fielen in bende Geiten ber Legionen; Die Reuteren gieng ben Ro. mern in den Rucken; die Niederlage mat allgemein, und niemable hatte Rom eis nen fofchen Verluft erlitten. Noch achte taufende wurden in ihrem Lager einges fchloffen, und mußten fich gefangen geben. Siebengigtaufend Romer , und ben bunbert und achzig Gliedern bes Rathe, blicben auf der Wahlstatt, und wenige taus fende' entgiengen allein dem allgenteinen Schickfale. Der unwürdige Barro ent. foh mit wenigen Reutern. Rom groß genug , ibm noch zu banten ; baf er am Schickfal des Baterlandes nicht verzweifelt hatte, aber auch fo unvorfiche

tig,

tig, daß er ihm nach dem entsehlichen Beweise seiner Unwurdigkeit einige Legionen anvertraute. Doch machte ihn das Unsgluck so bescheiden, daß er sich keinem Berslufte bloß setzte.

Maharbal rieth dem siegenden Feldsherrn gerade vor Rom zu ruden, in fünf Tagen sprach er, sollst du im Kapistol sveisen. Der große Ueberwinder sah aber die Unmöglichseit leicht ein, mit wenig über dreußigtausend Mann, ohne einiges Sturmzeug, eine große und bessessigte Stadt zu bezwingen, deren zwar sehr verminderte Streitbare doch noch die Zahl von hundertausend überstiegen, die auch bald hernach fünf oder sechs Heere auf einmahl nach hispanien, nach Sardinien, nach Sicilien, nach Macedonien, nach dem Gallien das am Po liegt, und wies

D

der

der den hannibal ausziehen ließ. Niemahls war hannibal im Belagern glucklich, auch nicht vor Spoletum, Nola, Neapolis, und fogar unbedeutende und unbekannte Städte wiederstunden seinen Anfällen.

Kein Bolk hat jemahls im größen Ungluck die unbewegliche Standhaftigkeit gezeigt, die Rom nach den härtesten Niesberlagen bewiesen hat. Dennoch war der Schlag zu hart, der ben Canna die Republick getroffen hatte; eine Menge von Römern, sogar von jungen Edlen, verslohr den Muth, und E. Cäcilius Merelus erntedrigte sich zum Reste, Rom zu verslaßen, und jenseits der See eine Zusucht zu suchen:

Der sunge B. Cornelius Scipio, eben der Retter seines verwundeten Vaters, swang mit entblöstem Schwerde diese Muthlosen zu schwören, daß sie das Naterland nicht verlagen wollten. Fabius war wiederum der einzige, der in der Bestürzung zu rathen wußte. Er ließ die Uederbleibsel des Heeres zusammen suchen, verbot alle öffentliche Trauer zu Rom, und munterte seine Burger zur hosnung aus.

Selbst das Glück, das dem Hannis bal so günstig war, gab den Römern einige Zeit zum athmen. Der Feldherr von Karthago sieng an die Früchte kines Sieges zu genießen. Campanien siel ihm zu, innd er führte sein heer nach Capua, wo er mit dieser machtigen Stadt einen Bund schloß; nach und nach siel auch D2 das

das halbe Italien von den Romern ab; das streitbare Samnium, die Brutier, die Lucaner, die Gallier, die am Po wohnten, und andere Bolter erklarten sich für den Sieger.

Dieweil diese glücklichen Zufälle den Hannibal beschäftigten, ermunterten sich die Romer, und ersetzten ihr Unglück mit großmuthigen Enischlüßen. Hannibal bot ihnen gegen ein mäßiges Lösegeld ihre Gefangenen wieder an; das stolze Rom, das doch zu andern Zeiten kein Bedenken getragen hatte, seine Gefangenen einzulösen, verschloß sein her; wieder seine Burger, und wieder einen Theil seines besten Adels, das ein unvermeidliches Schickfalzum Ergeben gezwungen hatte; es weigerte sich, sie los zu kauffen; es waffnete lieber achttausend Knechte, denen es die Freyheit versprach; so gar aus dem Kerket

Rerker nahm es ben sechstausend Schuldige, die es bewasnete. Der erste Anschein des wiederum Rom anlächelnden Glückes war ein fleiner Verlust, den Hannibal ben Nola critt, von dessen Wauren er abgetrieben wurde, und dessen Verlust der Ruf vermuthlich damahls vergrößerte, so wie die Verlüste des Hannibal augenscheinlich von den Römischen Geschichtsschreibern vergrößert worden sind; dann sie rechnen ihm in den vielen Treffen dreumahl mehr Erschlagene an, als er jemahls unter seinen Fahnen gezählt hatte.

Ein größeres Gluck, und die Rettung ber Römischen Republick war es, daß Karthago nichts für den Hannibal that. Ein Feind seines edeln Geschlechtes, der ungroßmuthige Hanno verkleinerte seine großen Thaten, und war ungerecht genug D 3



anzurathen, ihn ohne hulfe ju laffen. Hannibal blieb auch wurtlich ohne hulfe, Die heere die Karthago zu einer Verstartung ausrustete, wurden nach hispanien, und nach Sardinien geschickt.

Hannibal überwinterte zu Capua 3
hier hat sein segreiches Heer seinen Muth
und sein Uebergewicht über die Romer
durch die Campanischen Wollüste verloh
ren: so sagt nun sept zwentausend Jahren
der Haussen der Geschichtschreiber. Aber
drenzehn nach diesem Winter ausgestandes
ne Feldzüge, unzählbare Tressen, verschiedene Siege über die Römer, bezwungene, und entsepte Städte, und der Römer
Unvermögen mit zehnsachen Krästen den
verhaßten Hannibal aus Italien zu treis
den, zeugen genug, daß das Heer der
Ufrikaner seinen Muth und seine Geschicklichkeit

lichkeit zu Capua nicht verlohren hat. Es war aber unmöglich, daß ein so schwaches heer, wie Hannibal anführte, nicht durch Siege sowohl, als durch Berluste, auch ohne Tressen, nach und nach abnehmen, und in die Unmöglichkeit gesteht werden mußte, große Thaten wieder einen überlegenen Feind zu verrichten. Nuch hatte Hannibal von seinen Verdinzbeten wenig wahre Hüsse. Die Gastier allein erschlugen zwer Legionen; aber die Samniten, und Lucanier sochten schwach, und unglücklich, selbst wieder die bewafsneten Sclaven des Gracchus, und die Campanier waren gar keiner Thaten sähig.

Mehr mit List, als mit Gewalt, eroberte Hannibal mit seinen Verbündeten das damahls mächtige Eroton, das wol-lustige Tarent; andere Städte und sogar D 4

Casilinum, mußte er langsam durch den Gunger bezwingen. Täglich hatte er neue Romische Heere zu bestreiten, die nach allen Niederlagen in größerer Anzahl weder ausstunden. Sein Heer, das zu sehwach war, es zu vertheilen, konnte keine feste Städte zuverläßig besegen, und wann seine Bundesverwandten von den Römern geängstigt wurden, so mußte er in beständiger Bewegung senn, sie zu enterten.

Eben in biesem Winter, ben Hannisbal zu Capua zubrachte, that Fabius das gröste Opfer, das ein redlicher Bürger seinen Vaterlande thun kan. Sein Leben aufzuovsern ist gemein, und eine Pflicht des Kriegers, deren er nicht entgehen kan, ohne sich durch eine unauslöschliche Schmach sein Leben selbst unerträglich

ju machen. Aber Fabins opferte Ehre, und feinen guten Rahmen auf. Man bachte in Rom, bas Burgermeifters amt bem Memilius Regulus, und bem Schwestersohn bes Fabins, bem Dtacilius ju, ber jur Gee einen Befehl geführt, und der hofnung des Staates nicht ent fprochen batte. Die erfte Centurie batte ihre Stimmen icon babin gegeben, ba Fabius auftrat. "Saben die Romer wohl bedacht, fagte der Grofmuthige, daß wir unter bem Rahmen eines Confuls einen Keldheren mablen follen, ber bem San. nibal zu wiederstehen fabig sen ? Ift es Dtacilius ? hat er von feiner Fabigfeit, als ein Keldherr, Aroben gegeben? Goll ein Romer nicht benjenigen Mann mab. Ien , bem er ben Befehl jumunfchte , wann morgen dem hannibal eine Schlacht geliefert werden mußte ?"

D 5

Kabins

Kabius fühlte wohl, daß wann man gevrüfte Feldherren wählen follte, die Wahl auf ihn, und auf den Marcellus fallen müßte. Ihm entgieng nicht, daß man seine Abmahnung, als eine Bemübung die Bürgermeister Würde für sich selber zu erhalten, ansehn würde. Aber Fabius übernahm lieber, das Ziel der Pfeile der Verläumdung zu sehn, als einem Feldherrn die Wohlfahrt von Rom anzuvertrauen, für den die Last zu schwer wäre.

Rom verdiente damahls noch einen so grossen Burger. Die neuen Censoren hatten perschiedene Gottesdienstliche Gebäude, und andere öffentliche Ausgaben verpachtet. Die Pachter übernahmen die Aussührung mit dem Bedinge, nicht vor dem Ausgange des Krieges die Bezahlung zu beziehn. Selbst die Reuter Reuter und die Sauptleute schlingen bie Befoldung ab , und fchalten biejenigen als Mietlinge , die fie annahmen ; die Belder ber Mittwen und ber Manfen murden fremwillig in die Schapfammen getragen ; auch die Kleiber , ber Mundvorrath, und bas übrige, was jum Feldzuge nach hifpanien erfordert mar , schoffen neungehn Burger vor ; und Diejeni. gen, beren Anechte die Republick loggefauft und bewafnet hatte, weigerten fich ten Werth bavon anzunehmen. Bald bernach ließen alle Glieder des Raths ibr Gold und Silber in tie Schapfammer tragen; Die Mitter und bas Bolt folgten bem Schimmernben Benfpiele, Celbft nom Bierrathe des Frauenzimmers behielt eine iede Matrone nur zwen Roth Goldes, und ließ das übrige in den Schatz ber Repub-Jick legen.

Ein

Ein unvorsichtiger Rathsherr schlug por, zu Ergänzung des halb ausgestorbenen Rathes, aus dem Lateinischen Bolf einige Männer zu mählen. Auch von diesem Vorschlag rieth Fabius ab, und wollte vermuthlich, wann jemahls die Verbundeten einen Antheil an der Regierung haben follten, daß es eine freve Gabe der Gute, und nicht ein Befehl der Nothwendigteit senn sollte.

Kabius war nun jum viertenmahl Bürgermeister, und mit ihm Marcellus. Schon damahls verließen einige Numidier den Hannibal, und giengen ju den Romern über; so wenig verzagte man an der Erhaltung der Republick. Fabius verwüssete Campanien; und eroberte Casislinum. Er tödtete viele tausend Samnisten, und nahm ihre Städte ein; und die

bie befreyten Sclaven verdienten durch ihre Lapferkeit freygelassen zu werden , indem ste die Brutier und Lucanier schlugen.

Die zu Rom noch erhaltene Tugend war würklich das Mittel zu der Rettung der Republick. Sie fand Auswege, die in einer minder großmüthigen Stadt und möglich gewesen wären. Sie dewasnete nach so mancher Niederlage die Legionen mit einem Muthe, dem selbst Hannibals Erfahrenheit nicht wiederstehn konnte. Sie erhob das Ausehn des wankenden Staates den den Verdündeten, und bergen Colonien, so daß viele Rom getren blieden, und andre nach einem kurzen Absfall sich fremvillig wieder unter seinen Sehutz begaben.

Die alte Tugend ber Curier, und ber Fabricier, begann in einem Jung linge aufzuleben , der eben bamabis , im vierten Confulate bes Fabins, anfieng fich befannt zu machen. Er hieß M. Porcius Cato ; er war von einem noch nicht zu ben hochsten Burben gestiegenen Geschlechs te, und lebte ju Tusculum auf bem Lande. Er bauete felbft feine Felber , nach der Weise der chmaligen Romer , und war in der Ausung des Ackerbaues fo erfahren , daß die Machwelt noch feis ne Rathe lieft. Er lebte bart, in einer beftåndigen Arbeit, und in einem angebobrnen Abschen gegen allen Ueberfluß. Dennoch unterlieg er die Auszierung feines Beiffes nicht; er wurde ein grundlicher Geschichts febreiber, und einer der beredfamften Ro. mer , ber feiner Mitburger Sache pers fochte, ohne sich anders, als durch ihre Hochachtung bezahlen zu laffen. Er uns ternahm

ternahm den schwersten Theil der Rosmischen Rednerkunst, indem er diesenigen zur öffentlichen Ahndung zog, die wieder die Gesetze gesehlt hatten. In einem langen und niemahls mußigen Leben war er unsaushörlich beschäftiget, die Verbrecher zur Strafe zu ziehn.

Ein jeder Römer war auch ein Kriesger; auch Cato diente vom siedzehnten Jahre an in den Nömischen Lagern, und hatte viele Wunden vorzuweisen, die er im Dienste des Baterlandes erhalten hatte. Im Krieg behielt er seine strenge Entsbaltsamkeit; trug selbst seine Wasen; trank nur Wasser; enthielt sich aller entbehrlichen Bedienung; socht unerschrocken, und wich keinem Feinde; und ertrug ohne Murren alles Ungemach des Krieges. Seine Verdienste entdeckte zuerst ein ange, sehner

sehener Römer, T. Valerius Flaccus: Er sah den Cato selber arbeiten, seinen Freunden mit seiner Wohlredenheit dienen; und mit der härtesten Lebensart die grö, sie Dienstsertigkeit verbinden. Flaccus trieb ihn an, sich den öffentlichen Geschäften der Republick zu wenden. Cato solgte dem Rathe, und wählte sich den großen Fabius vorzüglich zum Muster, und Beschüßer. Unter ihm diente er als Obersster ben einer Legion, und wurde des alten Helden jüngerer Freund und Berehrer.

Die gludlichen Begebenheiten, die Roms hofnung wieder berzustellen angesfangen hatten, wechselten noch mit Unfallen ab. Hanno schlug den T. Pompeius Sejentanus, einen Anführer der Römisschen Verbündeten; und Hannibal selbst überwand den Prator Fulvius ohne Mühe.

Biele

viele tausend Romer blieben auf dem Plat; und bald darauf erlegte Hannibal wieder den verwegenen Centenius, und die einem bloßen Hauptmann anvertraute tausende.

Die Grausamkeit, mit welcher man die Entweichung der Tarentischen Geiseln bestraste, die man wieder eingehohlt hatte, und vom Tarpejischen Feisen himunter stürzte, brachte diese Stadt so sehr auf, daß Hannibal durch die Bürger selbst eingestassen wurde, die Römische Besahung zum Theil niedermachte, und die übrigen in das Schloß einspertte.

In Sisvanien wurden bende Scipionen erschlagen, und das Römische heer bloß durch die Tapferkeit eines jungen Ro-E mischen

filifcheit Ritters, des Marcius erhalten, ben das geschlägene Heer zum Anführer erwählte; den der eifersüchtige Rath aber, ohne Schönling für seine glücklichen Diensste, durch den Nero ablösen ließ.

Aber ein neuer helb sieng an in die obern-Nemter sich den Weg zu bahnens P. Cornelius Scipio, dessen frühe Heldenthaten wir sich derührt haben, wurzte vor den Jahren, durch die Gunst des Wolfes, zum Bauherrn gewählt, und die Liebe der Kömer gieng so weit, daß sie auch seinen Bruder zugleich mit ihm zu eben der Würde ernannten. Sald herenach, nach dem unglücklichen Schicksale seines Waters und Oheims, trug man dem Scipio auf sein Anerdicten, in seinem vier und zwanzigsten Jahre, den Besehl des in hispanien triegsührenden heeres auf. Er zeigte bald durch

burch die Eroberung des neuen Carthago, und durch wiederholte Siege, daß er nichts übernommen hatte, das er nicht leisten könnte. Es war aber doch unedel von ihm, daß er vorgab, er wäre von den Göttern selber, diese Würde zu suchen, aufgemuntert worden.

Noch einmahl strahlte ein Funke der Romischen Tugend. T. Manlius Torquatus wurde von der ersten Centurie zum Bürgermeister erwählt. Er lehnte diese oberste Würde aber selbst ab, und erinnerste die Kömer, das Hannibal noch in Italien ware. Sie wählten zwen siegreiche Feldsherren, den Eroberer von Sicilien Marstellus, und den Ueberwinder Philipps von Macedonien, den Valerius Levinus.

Mehr

Mehr und mehr zeigte fich nun bas Uebergewicht der Romer, dem alle Runft des Feldheren von Karthago nicht gewach-Zwen Romische Beere bela. fen war. gerten Capua ; umfonft suchte Sannis bal durchzubrechen , und die Stadt ju entseten. Er rudte alfo vor Rom, und hofte feine Berbundeten burch die groffere Kurcht zu befregen, bie er erwecken murbe : aber wiederum verwarf Kabius ben Borschlag , die zwen heere von Capua zurucks guruffen. Das eine blieb vor ber belagers ten Stadt siehn; bas andre warf sich in Roin. Sannibal foderte es jum Gefeche te auf ; und die Romer nahmen die Schlacht an: aber zwenmahl trennte ein Sturm bende heere. Sannibal mußte abgiehn , und Capua fich ergeben. Romt fibte an Diefer unglucklichen Stadt eine ftrenge Rache aus ; fiebengig ber pornehmsten bes Raths wurden gegeifelt und

und hingerichtet; und Flaccus spottete des gefangenen Jubelliuß Tauren ungroßmüsthig. Drenhundert Edle blieben im Gefängnisse; die Bürgerschaft wurde zur Knechtschaft verkauft, und die Stadt aller Rechte beraubet. Salapia wurde durch Verrätheren eingenommen, und hamnibal verlohr daselbst den Kern seiner Reuteren.

Nichts blieb Karthago übrig als Hannibal. Er that anch mehr, als man von einen einzigen Manne erwarten konnte. Er schlug den Proconsul Fulvius; erlegte den Prator, eilf Oberste, zwen Legionen, und viele tausend Römer, und eroberte das Lager.

Œ 3

Fabius

Fabins wurde vom Conful Sempronius zum Ersten des Rathes erklart; einer Würde, mit welcher sich die Casarn
begnügten, bis daß die Schmeichelen der
ausgearteten Römer sie zu Göttern machte, und alle Ehrennahmen für sie zu nicdrig wurden. Sein Sohn wurde Consul;
aber der ehrwürdige Alte verlohr ihn,
überstund den Unglücksfall mit Standhaßtigkeit, und hielt ihm selbst eine öffentliche Lobrede.

Hannibal schlug den Marcellus, und mußte in einem zwenten Treffen dem hart, näckigen Muthe des Consuls weichen. Doch erlegte er bald hernach eben den siegreichen Marcellus, nebst dem andern Consul dem Erispinus. Fabius entgieng bloß durch einen Zufall den Schlingen des listigen Afrikaners.

Zwen=

Zwentes Buch.

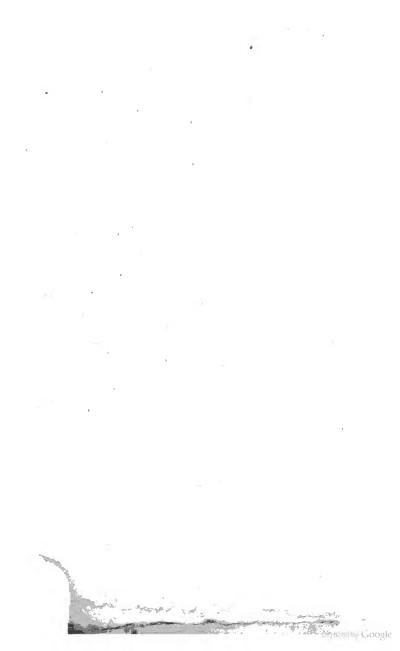

# Jabius und Cato.

Ein Stud ber Romischen Geschichte,



# II. Bud.

abius war nunmehr fart genug, Tarent ju belagern, bieweil bas andre Romische heer ben verlassenen und geschwach. ten Sannibal jurudhielt. Die Festung mar fcon feit funf Jahren eingeschloffen , ba Die Romer vor Die Stadt rudten. Cato biente ben diefer Belagerung unter bein E 5 Fabius

Fabins. Oft besprach sich ber Jungling, mit dem erfahrnen Feldherrn, und suchte von bemselben die Rathe herauszulocken, die sein junges Gemuht bereichern sollten.

Scivio war bamable ber Gunfiling ber Romer. Geine großen Giege, feine Jugend, die Geschicklichkeit, mit welcher er burch einen seichten Gee , die Sauptfadt des Afritanischen Sisvaniens , das neue Rarthago erstiegen , die Rlugheit und Standhaftigfeit, mit welcher er das auf. rubrifche Seer ben Sucro jum Geborfant gebracht hatte, die Enthaltfamkeit benm Unbieten ber fconften Furftin, ber eble Unftand feiner Gitten, fo viele vereinigte Tugenden , Die bem Baterlande lauter Triumphe versprachen : nahmen bie Gemuther der Romer mit einer umvieder, fehbaren Bewalt ein ; und Scipio permochte

## Zwentes Buch.

mochte in der That zu Rom alles, was er wollte, und mehr als die Gesetze.

Fabins war nicht blind fur bie Berbienfte des jungen Selben ; aber feine Weisheit fah über bad Gegenwartige hinaud. Scipio, - fagte ber ehrwurdige, - wird Rarthago fchwachen, aber feine Giege werben ber Untergang feines Baterlands fenn. Vormahls waren Die Legionen Sohne des flegreichen Roms; ihre Reld. beren behielten ihre Macht nur ein Jahr lang; die Legionen waren weder bem erften Dicktator , bem Lartius , noch mei nem großen Abnherrn Rullus, noch bem Eroberer von Beji dem Kamillus ergeben ; fie faben in diefen Selden unr den Anfilb. rer , den ihr Baterland ihnen gegeben batte, und mit bem fie in feiner Berbinbung blieben , fobald Rom ibn gurude berief.

berief. Die Abwechslung des Befehles permehrte die Anzahl erfahrner Feldherren. Wann ein held abgieng, so traten ans dre an seine Stelle, und Rom fühlte seis nen Verlust nicht. Ihr sehr Rom seine Vertrauen auf einen einzigen Mann, und was wird derjenige nicht begehren dursen, den sein Vaterland für unentbehrlich ansseht?

"Eine neue Würbe entsteht durch die Tugenden des Scipio. Er wird sie nicht misbrauchen; die Gemuther der Römer sind noch zu steif, sich vor einem ihrer Bürger ins Joch zu bücken. Aber andre Feldherren, ehrsüchtiger als Scipio, werden ben unsten schwächern Enkeln den Weg schon gebahnet sinden, der sie auf den Thron führt. Man überläst, seit mehreren Jahren, dem Scipio den Besehl über

über die Legionen; man wird ihn nach Afrita überseten lagen; und so lang ber Rrieg mit Rarthago dauert, wird er unfer obeifter Feldherr fenn. Die Legionen werden fich gewöhnen ibm, und nicht Rom zu dienen ; es werben Zeiten fommen, mo fie nicht mehr Romer, fondern die Legionen des beliebten Reldherrn beifen werden, une ter beffen Befehl fie gefiegt, und neue Provingen bezwungen haben. Bon dem Augenblicke an, ba bie Rriegsmacht in ben Sanden eines Feldherrn fenn wird , ift er auch der herr feines Baterlandes. Gine unbewafnete Menge ber Stadtleute wird ben geubten Legionen nicht wiederfteben; und es wird bem neuen Didtator leicht fenn , in Rom felber einen Unbang ju finden ,

Cato war jung, und feurig; er war unterm Volke gebohren, und dem Stolze ber

ber Patritier ungewogen. 36m entfube eine Anmerkung , die bem Kabius mis. fällig fenn mußte. "Bann ber Conful bes fürchtet, - fagte ber Tribun, - bie Macht ber Republick werde in Die Banbe eines einzigen fallen : fo febe ich es als ein Bluck fur Rom an , daß ehemable bas Bolt die Burgermeisterwurde, und bie Relbherrnftelle bem Abel abgerungen bat. Mann unter ben ungabibaren freitbaren Burgern bes großen Roms int ein ein. giger Scipio bes oberften Befehls fabig geschätt wird : wie viel enger murbe bie Mahl fenn, wenn ber Feldherr aus wenigen Geschlechtern einzig bergenommen werden mußte ? Den Marcellus haben wir verlohren ; er mar vom Boife, und dennoch hielt man ihn fur wurdig, die Legio, nen wieder den Sannibal anzuführen. Und wer waren die Decier, Die mit ib. rem frewvilligen Tode bas Vaterland vom Unter. 1 2.

Untergang erfauften ? Re breiter bie Grundflache ift, auf welcher wir bad Bebaube bes Staates aufrichten : je fiches ter wird es fteben. Tugenden und Sabig. feiten find an feine Abnen gebunden. Die Seelen find gleich. Unter tausenden ift die hofnung einer guten Bahl größer , als unter bunderten. Biele Oberfien ber Les gionen haben für bas Waterland gefochs ten. Man fennt ihre Thaten ; es mare ein leichtes, benjenigen zu wählen, beffen große Eigenschaften burch die schimmernden Thaten bezeuget find."

Kabius lachelte. 2Cato, - fprach ber Beife , - halt das Romische Bolt für un. truglich. Er schmeichelt fich, es werbe nach dem Berdienste mablen; erinnert er fich nicht an die Wahl des übermuthigen Rlaminius, bes bigigen Minutius, bes

uns

nnerfahrnen Barro ? Bas hatte ber Gobn eines Schlächters für Thaten, Die für ibn zeugeten , die ihn wurdig machten , bie grofte Macht anzuführen, bie jemahle aus Thoren des großen Roms gegen Den ben Feind ausgezogen ift? Ach Cato wird alter werben ; er wird bie Republick fen. nen; er wird die Grunde fernen , auf welche bas Bolt feine Reigung grundet, Schoniegund tan es ihm nicht unbefannt fenn, durch welche Runfte Barro fich auf Die Bobe geschwungen bat, und von welcher Rom mit ibm in den Abgrund gefturgt mare, wenn die erbarmenden Gotter nicht die Folgen diefer unbedachtfamen Babl abgewandt batten. Das Bolt ringt feit drenbundert Rabren mit dem Adel, und mit bem Rathe. Renem bat es faft alle feine Macht abaedrungen; biefen schwächt es täglich burch neue Beweise seiner Uebermacht. Ein fühner Redner Schilt auf den Stolk

der Großen; er erdenkt ein neues Gesetz, das die niedrigsten Stuffen der Burger, schaft den obern nahert; ein jeder ge, meiner Burger glaubt sich größer, wenn der Rath kleiner worden ist. Die Lobe, die der Redner entzündet, hebt den Ehr. geißigen in die Hohe; und heimlich schmeketelt die Erhebung eines unwürdigen dem Stolze des gemeinen Mannes. Er sieht es für ein Vorrecht seiner Macht an, durch den Stempel seiner Gunst dem Rupfer den Werth des Goldes zu geben."

Doch Cato wirst eine viel wichtigere Frage auf. — "Ist es einem Staate zuträgslich, Edle zu haben & Ist es für Rom vortheilhaftig, daß der Rath mächtig sen, oder daß das Wolf einzig die Gewalt bessitze ?" — Cato hat die Geschichte gelesen, und wenige Romer besitzen in dem Kennt.

Diameted by Goog

nise der Begebenheiten seine Einsicht 3 Wir wolken die Vernunft, und die Erfahrung aller Zeiten uns leiten laßen. Vers giß, mein junger Freund, daß du vom Bolle dist; daß Fabius von den Geschlechtern herstammet. Wir wollen Anhänger der Wahrheit seyn.

"Wir finden ben vielen gesitteten Bot. tern burchgehends einen Abel. Ben den Barbaren ist der Unterschied der Geburt unbekannt. Die Griechischen Staaten hatten ihre Edle; sie berühmten sich ihrer Ahnen, und nannten sich Wohlgebohrne.

9) Evyepeig. Der Griechische Abel war frentich nicht so bestimmt in seinen Borzügen als der heutige. Er hob denjenigen nicht-nit eigner Kraft empor, der keine Schwingen eigner Borzüge besach Ihm erwarb die Geburt aus angeschenen Geschlichtern eine Hochachtung, und erleichterte den Weg jum Unsehen, und zu hohen Uemtern, einem Aleibiades. Alfred S. 112. Romulus ahmte die altesten Republicken nach, da er unter seinen Anhängern die Patricier absönderte. Aber den Adel kannsten deine alten Aborigenen, deine rohen Oscier, und deine Siculen nicht. Wer von berden war glücklicher, mächtiger, dum Siege und zur Erhaltung seines Basterlands bequemer?

"Die Seelen sind gleich, fagt Cato; aber das sind nur die Seelen der Kinder. Die Seelen der Manner werden, grossen theils, wozu die Auserziehung sie gebildet hat. Wer im Hause seiner Vater die Beichen aller der Triumphe seiner Ahnen, die verehrten Bildsaulen der Helden seines Geschlechts vor sich sieht: den sammet von Jugend auf der Andlick der schimt, mernden Tugend zu gleichen Vorzugen an. Aber der junge Edle hat noch mehrere

Bortheile. Geine Aufergiehung ift feinem Stande gemäß. Bon feiner erften Jugend an bort er vom Ruhme feiner Abnen ; pon der Pflicht, die auf ihm liegt; ibs nen abnlich zu werden; von ber Schaam, Die ihn bedecken murde, wenn er in feis nen auten Gigenschaften gurudbliebe, und feiner Abnen unwurdig ware. Er wird fi ber Beredfamfeit , jur Renntnig bes Staates und der Gefate , ju der großen Runft des Rrieges gebildet. Die Beit ; Die ein andrer Burger , auf geringere Beschäfte wendet, behålt er für bie Erwerbung der Runfte fren, ohne die feine Regierung weislich geführt werden fan: Bare es ein Bunber , wann ber Eble ben geraden Weg jur Große gienge, daß er fie eber und ofter erlangte , als derjenige, beffen Beg nach andern Gewerben führt? Ift es ein Fehler in einem Staate, wann ein Theil ber Burger mit ben lebhafteften Empfin. Empfindungen der Ehre angefüllt, die Schande für ein ärgeres Uebel, als den Tod ansieht, und sich vorzüglich geboheren glaubt, am Glücke seines Vatersands zu arbeiten? dessen einziges Geschäft ist, zu diesem Glücke ein tüchtiges Werkzeug zu werden?

"Ich will nicht läugnen,—fuhr Fabius fort, — daß aus den angebohrnen Vorzügen leicht ein Stolz entsteht; und daß auch in Rom der Adel sich durch denselben verzhaft gemacht hat. Aber in einer gemässigten Staatsverfaßung, eben in der Römissigten, wo der edeiste die Stimme des gemeinen Mannes bedarf, wo sein Glück von der Gunst der vielen abhängt, wird dieser Stolz niemahls zu allgemein werden; er wird seine Strafe in der Niedrigs

keit finden , worinn er diejenigen einschränden wird, die sich ihm überlagen."

Cato war nicht gewohnt seine Meinungen zu verlaßen. So groß seine Berehrung sur den ehrwurdigen Fabius war,
so erwiederte er dennoch: "Die Menschen
haben Kräste in der Seele, die nicht eher
zur Thätigkeit gelangen, diß glückliche Gelegenheiten ihnen zur Reisung helsen. In manchem Bauerknaben liegt eine große Seele verborgen, die ihn nicht höher bringt, als diß zum besten Ackermann im Dorse, zur Würde eines Vorgesetzten eines Fleckens. Scivio, wann er zu Ulubrae wäre gebohren worden, wäre vermuthlich nichts mehr, als ein unbekannter Bürgermeister seiner oden Vaterstadt.

"Go lang die Geburt ein Recht, und meniaftens eine mehrere Sofnung ju ben Murben ber Republicf giebt ; fo lang eis ne niedrigere herfunft , bas fleigen bes Berdienstes erschwert : fo lang wird ber Eble feine Rrafte nicht anftrengen , fich bes Benfalles feiner Burger wurdig gu machen , und ber Gemeine wird fich nicht unterfangen , die Groffe verdienen zu mollen , zu welcher er nicht hoffen tan zu gelangen. Die Burben muffen wie ein guldener Apfel mitten unter ein Bolt geworfen werden ; nach ihnen muß jeder Burger mit gleichem Rechte greiffen fon. er gebort bem geschickteften. Mann jeder Romer hoft am Ruder ber Regierung zu figen , und die Legionen anguführen, wann er ficher ift, bag ber Schimmer feiner Triumphe noch feinen Enteln einen Blang mitheilen wird : fo merden in allen Bergen die Triebe aufwallen, feine

feine Mitburger zu übertreffen. Jeder Burger wird von der Größe seiner Dienste seine Erhebung hoffen, und sich derselben durch eine Anstrengung seiner Kräste würzbig machen. Wann schon zuweilen ein Barro eine unverdiente Würde erschmeischelt, so wird doch allemahl die echte Tugend der nächste Weg zur allgemeinen Gunft seyn, weil sie zum allgemeinen Glücke am meisten beyträgt. Die Menschen lieben die Wertzeuge ihres Wohlfenns; dergleichen Wertzeug wird ein seber Bürger seyn wollen, wenn die allgemeine Gunft fren ist, seine Bemühung zu belohnen.

32 Nochmable, — erwiederte der erfahrne Fabius, — nimmt mein tugendhafter Freund als erwiesen an , daß die Berdienste der Weg sepen , seiner Burger Gunst zu erz werben. Das wurden sie sepn , wenn die Men-

fchen tugendhait und weise maren. kriegerische Tugend fällt noch am ersten in bes gemeinen Mannes Augen, und ten. noch wie wenig verfichert fie tie Gunft bes Bolfes ? Bas war die Belohnung Des Miltiades, bes Aristides, ben bem scharffinnigen , ben bem empfindungsvollen Athen ? Was halfen dem Caejo, Coriolan, bem Camillus die Giege, Die fie erhalten , die Wunden , die fie furs Waterland empfangen hatten ?

"Ach mein Freund, mein Berg fagt es mir, und schon jest sehe ich die Anfans ge bes Uebels, bag bie Eugend eine Ur. fache jum Musschluge boberer Burden , und das Lafter der Weg jur Macht fenn wird. Rom ift schon groß; es wird Karthago fturgen ; es wird fiegen und eros bern. Mit bem Reichthum werben wir 3 %

arm werden: denn alles Gold von Mace. donien, alles Silber des Berges Orowes da wird niemahls den Schlund anfüllen, den unsere Begierden ausgraben werden, und der unergründlich ist,

Meue Bequemlichkeiten werben neuen Rothwendigfeiten werden. Der Ro. mer fan nicht tugenbhaft bleiben , ber in vier Morgen Landes frinen Unterhalt nicht mehr findet : weil er tausenders len Ueberfluß jur Rothdurft gablen wird : weil fein Sausgerath, feine Speifen, feine Rleider, feine Wohnung ihm ecfeln murben, wann fie, wie Cato, und wie ich, leben folten; weil die ftrengfte von allen Furchten , die Furcht lacherlich ju fenn , ben Domer zwingen wird, fich feinen verwöhn. ten Mitburgeren gleichzuhalten. Bande merden ju jart jum Pfluge und iut

gur Schauffel fenn. Sclaven werden sein Feld bauen muffen, dieweil er die Schausspiele, und die diffentlichen Plate besucht, und seine Stumme dem Machtigen feilbiestet, um leben zu können.

Meinet Cato ben einem solchen Bol. ke werde der Verdienst der Weg zu den Burden senn? Wird nicht der schlaue Ehrzeitzige die bescheidene Tugend verdringen, indem er das erpreste Gold der Provinzen unter seine Bürger auszstreuet; unter die Dürstigen den Schat der Republick und die Felder unstrer Verdündeten austheilt; einem jeden Bürger die Mittel versschaft seine Vegierden zu erfüllen, und ihn um diesen Lohn zum Wertzeuge seiner Größe macht: weil die erniedrigten Kömer die Sattigung ihrer Vegierden, weil sie ihren Unsterhalt selber, von ihrem Ansührer hoffen ?

Um.

"Umfonst schmeichelt sich also Cate; eine edle Racheiferung werbe bie Romer ju großen Thaten antreiben. Man wird fich nach Triumphen fehnen; man wird neue Lander fuchen, Die man befriegen, und pon beren Raube man fich bereichern tonne; man wird die Runfte bes Krieges als Die Mittel zur Burbe nicht verabfaumen : aber die echte Tugend, die Enthalt. famfeit von allem Unrechte, Die Aufopferung feiner Guter und feiner Burde für das Baterland , die Berachtung der Pracht, und die Ginfalt der Sitten, wer. Den bie wenigen jum Belächter machen, Die fich durch diese veralteten Eigenschaf. ten vor ihren ausgearteten Mitburgern auszeichnen.

"Rom hat schon ist die Wahl offen; es kan unter der schlechtesten hutte einen EuEurius, ben dem Pfluge den Quintius, an der Fleischbank einen Varro jum Pur. pur wählen. Aber umsonst wird seine Wahl fren senn, wann es nicht mehr tugendhast ist. Der verdorbene Bürger wird verdorbene Große lieben; eine tückissche Veschämung wird ihn zum Feinde besjenigen machen, tessen Sitten tie seisnigen bestraffen.

perspricht sich Fabins nichts grosses: die Gesche mogen auch noch so weise seyn. Dennoch dunkt es mich wahrscheinlich, unter der Regierung der Steln würden die Mittel zur Eröße minder unerträglich seyn. Gleich groß gebohren, eisersüchtig über jeden Vorzug eines ihm gleichen Bürgers, von der Armuth mehr gesiches ret, durch den Stolz selbst wieder eine große

grobe Bestechung gewasnet, wurden die Edein ihre Stimmen nicht so leicht einem Ansührer geben, der sie zu ernähren verspräche. Ihr Hochmuth wurde ungern and dern Borzugen, als dem Verdienst weischen; sie wurden dieselbe besser kennen, und folglich ausrichtiger verehren.

Die Geschichte halt uns hier ihre Fackel vor. Athen, wo das Volk herrsch. te, wählte zuweilen einen Simon, aber bald darauf einen Eleon. Die größen Verdienste waren dem Untergange am nächsten; selbst die siegreichen Anführer ben den Arginuschen Inseln verlohren wegen des elens desten Aberglaubens ihr Leben, sie, die einem unglücklichen Vaterlande zuerst wies der die Hofnung zu seiner Erhaltung erstämpst hatten. Man kennt die Versschwendung des Volkes zu Athen: das die

die Schate des Baterlandes für felber , und fur feine Lufte aufopferte. Es warf fich jum Richter auf , fich vom Baterlande für feine (Bes genwart bezahlen , und verlohr alle Luft gur Arbeit , weil es ben ben Regies rungegeschäften feinen Unterhalt fand. Es wenhete fogar die wichtigften Gin. funfte des Staats der Unterhaltung der Schausviele. Und unfer Rom ! Cats erlaubt mir wohl , das ich ihm unire eigene Geschichte vorhalte. Der Rath , ber fo lang in lauter Edlen bestund, war er nicht der Git ber Grofmuth, ber Berechtigkeit, ber helben . Tugend ? Dug. te er nicht oftere die Arrthumer verbeffern , bie Ungerechtigkeiten verguten , die bas Bolf fich erlaubt hatte ? Sprach fich dieses Wolf nicht ohne alles Recht die Kelber um Ardea au, da es awischen zwen ftreis tigen Stadten als Richter faß, und gab fie

ber Rath nicht wieder ? Berbannte bas Bolt nicht die tugendhaftesten Romer; und machte fich jemahis ber Rath einer folden Undantbarteit ichulbig. Gieng et nicht 10) mit feinen wenigen Elienten wieber Die Keinde Roms zu Kelde , Diewell bie verleiteten Burger ihre Bulfe bem Waterlande verfagten , und Roms Gebiet willig verheeren liegen , wann fie nur burch ihren Ungehorsam die Edlen von einem Rechte zwingen fonnten? Sprach es nicht den unglucklichen Rabius los : ber ben Gefandten ber ftreitbaren Gallier beschimpft hatte? Rettete es ihn nicht von ber Abndung ber Rabtes ? Und mußte nicht Rom mit feinem Untergange bie Unweisheit bes Bolfes buffen.

13 Bets

16) Im Jahr 296. VC.

Berlohr Cafo nicht fein Baterland für eine Mordthat , bie niemahls mar begangen worden ? Unternahmen Die Tribunen nicht , auf eine unbestimmte Anflage, ben Rath und die Patricier gu Grunde zu richten ? 11) Bar es nicht bas unfinnige Berlangen des Bolts, das wieder Die Rathe der Edlen Die Decemviren erawang , und fich felbst in eine volltoms mene Knechtschaft sturzte, woraus nichts als die abscheuliche Unternehmung des vornehmsten dieser Dyrannen , und die Stand. baftigfeit bes Raths fie retten fonnte? Gewann nicht Spurius Melius die Gunft bes Bolfe burch bie Austheilung bes Getreibs, und mußte ihn nicht ber Rath von dem Throne ffurgen, den ihm ber Dobel judachte ? War es nicht ein Tribun , ber Rom theilen , und Die Salfte nach Reif versetzen wollte; und war es nicht die Meis.

11) Im Jahr Diome 293. Dionne von Salicarnas.

Weisheit des Raths, die dieses verderdsliche Vorhaben abwandte? War es nicht eine wahre Tyrannen, daß man den Corioskan zum Tode verurtheilte, bloß weil er hershaft im Rathe seine Meyung gestagt hatte? Wurde nicht der Tribun Licisnius Stolo wegen eben der übermäßigen Güter bestraft, wieder die er ein Gesetz durchgesetzt hatte?

"Bey allen diesen Fehlern, ben dies fen Ungerechtigkeiten des Wolkes, blieb der Rath in den Schranken der Gesetz; und wann er gesehlt hat, so war es seis ne nachgebende Schwachheit, die sich von den Tribunen ein Vorrecht nach dem andern entreissen ließ; die den Frieden eis nes Augenblicks mit einer Niederlage erkauste, durch welche die Tribunen noch herzhaster sich zu neuen Siegen erhoben. Sie bedachten nicht, unstre gütigen Vätter, daß die Menschen die ungerechtesten Dinge verlangen, wann sie alles zu erschalten hoffen, was sie begehren, wann der Genuß sie nur einen Bunsch kostet. L. Quintius war es allein, der mit Burde, und Standhaftigkeit die Rechte der Respublick zu behaupten wuste."

Cato hatte aufmerksam zugehört. "Es ist andem,—sagte der Redliche;—das Wolf war in den Anfängen der Fren, heit von den Würden ausgeschloßen; es drang nach und nach, durch die Tribu, nen, den Edeln ihre Vorzüge ab, und er, bob sich zu einer Gleichheit. Die Mittel waren nicht allemahl der strengen Gerechtigkeit gemäß; und die Tribunen waren nut allzuost ehrgeißige, zuweilen auch eigennüßige Männer, die ihren eigenen Vortheil suchten, indem sie des Volkes

Borrechte vermehrten. Aber maren bann Die Edlen ohne Rebler ? Uebten fie nicht gegen Die armen Rrieger ben verhaftes ften Wucher aus? Trieben fie nicht Die unerträglichsten Binfe mit einer Barte eine Die tein freger Romer vertragen fonnte? Biengen fie nicht mit ihren Schuldnern, wie mit Rnechten um, und mishandels ten mit Regeln und niebertrachtigen Beitichen die Streiter , Die für bas Bater. land gefochten, und durch ihre Wunden die Triumphe der Großen bezählt hatten? Ronnte ein edles Bolt, ben bem endlich boch, vom Anbeginn von Rom an, bie oberfte Gewalt war, konnten die Ucbers winder ber Rationen , fich wie Sclavent begeanen lagen; und mar es nicht eine nerechte Rettung ihrer Frenheit , daß fie ohne einen Tropfen Blut ju vergießen , fich Tribunen verschaften, Die ihre Rechte gut ber.

pertheibigen das Anfehn und die Gewalt hatten ?

"Gben bas Bolf fonnte nicht zugleich' im Kelde unüberwindlich , und in Stadt fnechtisch unterthan fenn. Der Muth, der die Romer über die ftreitbaren Samniter, über bie funftlichen Etrurier, über die farten Ballier erhob, tonnte fich nicht unter bas Joch eines Ebeln fchmiegen. Es war nichts, als mas man von einem erleuchteten Bolfe erwar. ten follte : wann die Burger nicht mehr nach Centurien versammlet , ein bloffer Ramen fenn wollten ; und wann fie nach ben Zünften wollten versammlet senn , ba jeder Burger gleich viel galt, fo wie ieber Burger fein gleich theures Leben furs Bater. land hergab. Es war nichts, als die Kolae bes gefühlten Unrechts, wann bas Bolt feinen Untheil an bem Lande zu erhalten (F) 2 per.

verlangte, das es mit seinem Blute eros bert hatte, und das die Großen sich durch allerlen Runste zuzueignen, oder von dem Schatze um ein geringes Geld zu erkaufsen wußten. Die Edlen wiederstunden dieser Austheilung mit einer unüberwindlichen hartnäckigkeit. Sie haben nach behnmabligen Schlüßen und Absprüchen sich in dem ungerechten Besitze erhalten, und das angestammte Gut der bürgersichen tausenden bereichert wenige Große.

"Fabius ist viel zu weise, als daß er nicht einsehn sollte, daß die Macht, für die Menschen eine allzuschwere Bersuchung ist. Das Volk fühlte seine Uebermacht, und brauchte sie wieder diejenigen, die sich über ihre Mitbürger erhoben. Wann ein Appius ben den Gesinnungen dieser stolzen Geschlechter eine seinen Ansprüchen chen gleiche Macht besessen hatte, meint Fabius, er wurde mit mehrerer Mäßisgung diese Macht gebraucht haben, als ein Feilins oder ein Sieinins? Die Bollfommenheit der Verfassung des grossen Roms wurde es senn, wann die Machten, aus denen es besteht, gegen einsander in einem vollsommenen Gleichgewicht wären. Ein solches Gleichgewicht ist in menschlichen Dingen vielleicht aus zusinden möglich.

"Doch das Uebergewicht bes Volles hat felbst wieder das Gleichgewicht in der Republick eingeführt. Die angesehenen Geschlechter der Unedlen haben im Rathe, und an den erhabneren Würden einen so großen Autheil erhalten, daß sie eben so viel Ursache haben, das Ansehen des Raths zu besestigen als die Eden

Edlen selber. Ein jedes Geschlicht, das jur Macht gelangt, wird in der Burtslichkeit ein Verbundeter der Edlen zund das Volk selbst ist eine Vsanzschule worden, deren in den Rath versetzte Stämme, demselben zum Schutze dienen. Andre Furchten schweben mir vor den Augen, und ich sehe den Untergang von unserm Vaterlande, nicht aus der Ueberzmacht eines der ehemaligen Theile der Bürgerschaft, sondern aus der Ueberzmacht der Reichen, und dem Verderbznis der Armen, sich dem Vaterlande nähern."

Fabius wollte antworten. Er wurde bem Cato vorgestellt haben, ein Gesetz wieder den Wucher, das die Macht des Gläubigers auf die Person des Schuld, ners vernichtet hatte, ware genug gewesen, wefen , des Romifchen Burgers Rlagen ju ftillen. Aber Rabins murbe burch eine Bottschaft unterbrochen, Die er mit bem lebhaftesten Bergnügen anhorte. Gin Befehlhaber ber Brutier , Die Tarent befest hielten , ließ fich burch bie Liebe fo febr einnehmen , baf feine Braut ibn vermochte, ben Romern ein Thor ju erofnen. Fabius eroberte Tarent ob: ne einigen Berluft , und befrente bas feit funf Jahren umlagerte Schlof. Er ahmie dem Marcellus nicht nach ; er entführte feine Bildfaulen ; er ließ , wie er fich ausdruckte, ben Tarentern ihre ergurnten Gotter. Seine Grokmuth half bas Romische Joch ben Stadten Italiens erträglich machen. Er gewann die Difpergnugten mit Lobreden i und Geschenten ; und Sannibal verlohr alle Tage feine Bundegenoßen , und fogar einen (B) 5 Theil

# ros Fabius und Cato; Theil seiner Bolker, die zu den Römern übergiengen.

Die einzige Sofnung biefes großen Keldberen beruhte auf feinem Bruder Oledrubal : einem geubten und taps fern Rrieger , ber mit einem farten Beere über die Pprenaifchen Beburge, und über die Alpen brang , beren Furcht Gein Bruder permindert hatte. Aber eh baf er jum Sannibal ftoffen fonnte, ber in dem öftlichen Biertel Italiens, burch Die Uebermacht der Romer eingesperrt war, murde er von benden Confuln ans gegriffen. Claudius Rero fand fich fart genug, einen Theil feiner Bolter gegen ben geschwächten hannibal stehn zu lasfen , und mit bem Rerne feines heeres flief er jum Livius an ben Brangen Apuliene. Go febr die benden Burger. meifter

The District of Google

meister die Vereinigung bender Heere zu verbergen suchten: merkte dennoch der erfahrne Asdrubal, daß ermüdete und neu angelanate Völker zum Livius gestioßen waren. Gerne hätte er die Schlacht vermieden. Aber es war ihm unmöglich über den Metaurus zu setzen, ohne von den Römern erreicht zu werzden. Er verlohr die Schlacht und das Leben, und Hannibals letzte Hosnung war verschwunden. Cato that, als Trisdum einer Legion, unterm Claudius wichztige Dienste ben dieser entscheidenden Schlacht.

Ein anderes von Karthago ausge, sendetes heer landete unter dem Mago in Ligurien an; aber auch dieses wurde geschlagen, und hannibal blieb ohne Hulfe, und ohne hofnung. Dennoch war

## ros Fabius und Cato,

war sein großer Nahmen seines geschwäch, ten Heeres Schut. Die weit überlege, nen Römer unterstunden sich nicht, ihn anzugreissen; er hatte sie noch von der Belagerung der Stadt der Locrier weggeschlagen; er schlug bald darauf den Consul Sempronius, und der gehetzte Löwe war der Schrecken seiner zahlreichen Feinde.

Scipio, von feinem beständigen Glü, de zu den grösten hofnungen aufgeweckt, schlug nunmehr vor, den Krieg nach Afrika überzuweizen, und durch die Aengstigung der hauptstadt den hannibal aus Italien zu nothigen. Er trug sich daben selber zur Anführung der Römer an. Er verlangte, man sollte ihm den Feldzug nach Afrika anvertrauen: ohne es dem Loos zu überlassen, ob er oder

ober Craffus bas heer anführen follte. Kabius opferte noch einmahl einen Ruhm bem Boblfenn feines Baterlantes auf. Er fühlte wohl , baf man feine Bie. bersetlichkeit der Gifersucht , und vielleicht gar bem Reite , jufchreiben murbe. Dennoch blieb er feinen Grundfagen getreu. und warnte ben Rath vor bem Ehrgeit bes jungen Feldherren, ber ohne Befehl bes Rathes ober bes Bolfes, fich zu ei. ner großen Unternehmung ruffete , bie nach ben Gesetsen erst burch bas Loos bem Scipis anvertraut merben fonnte. Noch war hannibal in Italien , ber mehr Kurcht als Berachtung verbient hatte ; ben follte Rom mit allen feinen Rraften aus feinen Lanbern vertreiben und diefer Reldung follte des Scipio Begebren fenn. Es mare für Rom at viel , ein Beer in Stalien , und bant ein anders in Afrika ju unterhalten.

Un and by Google

Ein Sieg, — und wie oft hatte hannibal gesieget? — könnte den hannibal wieder vor die Thore der Stadt führen: die dann Scipio, von Afrika auß, nicht so leicht entsesen wurde, als Fulvius von Capua. Feldzüge in entfernte Gegenden seven tausend Jufällen unterworfen. Ein Schifbruch könnte das heer zu grunderichten, oder aushüngern. Mago hätte eben jest auf der Kuste Liguriens gelandet.

So sprach Fabius. Seine wahren Bes wegungsgrunde hinderte ihn des Rolles allzusichtbare Gunst heraus zu sagen; denn er scheute am meisten die allzulang einem einzigen Manne anvertraute Macht über die Romischen Legionen. Er wußte, der Erfahrne: daß, in freyen Staaten, Benspieste zu Geschen werden; und daß Scipio, auch mit den reinsten Absichten, den Beg zur Tyranney einem andern Feldherrn bahnen

bahnen wurde. Aber die Menschen sind allzu kurzsichtig. Das Römische Bolk sah nichts als neue Triumphe, als die Untersochung des seindseligen Karthago, als das Vergnügen, seinem Liebling zu Gefallen zu leben. Der Africanische Krieg wurde dem Scipio vorzüglich zu führen anvertraut, da man ihn vom Loose befreyete.

Er gleng nach Sicilien, wo er Afrika naher war, und in kurzerer Zeit, und mit minderer Gefahr dahin übers segeln konnte. Cato zog mit ihm, und war sein Quaktor. Fabius hatte den jungen Römer nicht umsonst ermahnet, auf seinen Feldherrn zu wachen. Cato, der gegen sich selber streng war, war es auch gegen andre. Er sah des Scipio Lustbarkeiten; dann Scipio liebte das Ber

Bergnugen , und ben Umgang feiner Freunde. Reder Aufwand, ber entbehrt werden konnte, war in des kunftigen Cenfore Augen ein Berbrechen. Rubem fo theilte Scivio bas Gold ber Republick ohne einige Sparfamteit unter fein Beer aus, beffen Liebe ju gewinnen, feine vor. nehmfte Absicht mar. Bu edel mar Cato, als daß er hatte fchweigen follen. "Ccis bio, faate er jum Feldberen , freut ben Saamen bes Berberbens unter die Les gionen aus. Ihr Rubm, und die Erhaltung des Vaterlandes, beruht auf ihrer Tugend; auf ihrer Gedult unter der Arbeit, bem Ungemach, und felbst dem Mangel. Wann ben Kriegsleuten die Mittel gur Pracht und jur Bolluft verschwendet merben : fo wird bie Erfüllung ihrer Begierben thr erftes und vornehmftes Geschaft fenn. Bewohnt an feinere Speifen, an there Bergnugen , werden fie bie raube Luft,

Luft, bas Lagerbrodt, den Esig, und den schweren Pfahl unerträglich finden; und von dem Augenblicke an wird der Römer nicht mehr das Schrecken der Welt seyn. Mit dem Genuse wird die Macht der Begierden ben den Volkern wachsen. Im Raube, in der Unterdrückung der Bundsgenossen, werden sie die Mittel suchen, ihr an die Lüste gewöhntes Leben fortzusesen; und Roms ehrwürdiger Namen wird von der Welt mit Abscheu ausgesprochen, die Welt der Römer Feindinn werden."

Tato fagte die Wahrheit; aber Schipid, der Sieger, der Triumphirer, war zu schwach dem Hange seiner Neigungen zu wiederstehn. "Die Republick — sate er, mit einem edelscheinenden Stolze; — sodert von mir den Sieg über ihre Feinsche

## Ti4 Fabius und Cato;

de. Von meinen Thaten foll ich ju Rom Rechnung geben, und nicht von dem Silber der Republick."

Cato horte diese Reden mit Wieder, willen an; sie waren eine Lasterung wies der seine Gottin, die Rechtschaffenheit. Er verließ den Scipio, und Rom horte seine Anklage wieder den Feldherrn.

Scipio zeigte bald eine Bloge, die bes Cato Klage rechtfertigte. Pleminius, ein Unter Feldherr des edlen Römers, und ein Liebling desselben, war ein tuh, ner Krieger; aber ein ungerichter, graussamer, und seinen Lüsten ergebener Mann. Er übte gegen die Locrier, in deren Stadt er in Besatzung lag, einen Uebersmuth, einen Geiß, und eine Wuth aus,

aus, die diese Völker zwang, sich wiedes rum nach der Herrschaft der Afrikaner zu sehnen, welche sie verlassen hatten. Er beraubte den Tempel der Proserpina, und nahm die Schähe weg, die Pyrrshus unberührt gelassen hatte. Ein rausberischer Kriegsknecht hatte seinem Wirsthe einen silbernen Becher entwandt. Iwen Tribunen nahmen dem Frevler den Raub ab. Pleminius ließ diese Tribusnen mit Stöcken schlagen; die Römer empörten sich, und entrissen die blutenden Obersten dem rasenden Unterseldsberrn.

Scipio unterstügte den Pleminius; sprach ihn fren, und übergab die Obersten in seine Gewalt. Der Wütrich ließ sie nach der größten Marter hinrichten; und eben so grausam war er gegen die

## irs Fabius und Cato,

pornemften ber Locrier , Die benm Scipis über ibn geflagt batten. Diefe bedrangten Bolfer febicften andre Gefandte nach Rom, und flagten über die Barte des Dleminis us; benn des Scipio Ungerechtigfeit durf ten fie faum berühren. Fabius fanb in Diefen Begebenheiten Die Erfüllung feinet Abndungen : Die berlohrne Kriegsjucht ; ben Migbrauch ber Gewalt, und ber über. makigen Gunft des Bolts. - 53n Sifpas nien bat bes Scipio schmache Kriegezucht eine Aufruhr unter ben Legionen verurs facht. Ben ben Locriern , unter unfern Augen, unterftust er einen Buterich, ber die Gobne des großen Roms , bet unfere Feldoberften gu martern und binjurichten wagt , weil er bes Schutes feines Feldheren ficher ift. Des Bater. landes Ehre erfobert, bag man ben Pleminius gefangen nach Rom bringe, und jur Strafe giebe , und bas geraub. te ben Locriern ersetze. Dem Scipio, der sein heer nicht unter der Zucht zu halten weiß, soll seine Macht benommen werden. Ohne Kriegszucht hat Rom noch keinen Sieg erhalten.

Die Bunft bes jungen Relbherrenmilberte diesen Rath bes rechtschaffenen Fabius. Pleminius wurde in Retten nach Rom gebracht, und verdiente burch neue Uebelthaten einen schmächlichen Tob im Tullifden Rerter. Scipio wurde von ben Locriern, benen man es frenftellte , nicht angeflagt. Die Abgefandten der Republick lobten feine Buruftungen gum Rriege. Die bedruckten Berbundeten hoften nicht, wie. ber ben großen Gieger burchzubringen , und Scipio behielt ben oberften Befehl. Die allgemeine Liebe verstärkte fein Beer; Siebentausend Freywillige begleiteten ibn, 5 3 und

und eilten, an den gehoften Triumphen theil zu nehmen. Die Hetrurischen Stadzte versahen sein Heer mit Vorrath und allen Nothwendigkeiten zum Kriege. Er that noch mehr, als man gehoft hatte, so aroß Roms Erwartung gewesen war. So listig als er tapfer war, erkundigte er sich um die Umstände der feindlichen Lager, unter dem Vorwande einer Friedenstung.

Bende Lager zündete er in einer Nacht an; schlug den Syphar, und das Heer von Karthago; erhielt am eifersüchtigen Masinissa einen nühlichen Verbündeten, durch deßen Hülse er nunmehr auch der stärkere an Reuteren war; und eroberte die Hauptstadt des Sophar, des Königes der Mumidier. Damahls war es, da er den Stolz des allmächtigen Roms gegen seinen

nen Freund, feinen verbundeten Mafiniffa, in feiner gangen Grofe bewieß. Der junge Fürst hatte Die schone Sophonifibe, die Wittwe bes Syphar, geheprathet. Scivio verlangte fie, als eine Burgerin von Karthago, jum Triumphe. Der verliebte Afrifaner unterftund fich nicht feine eigne Gemablin wieder die Romer zu beschußen. Er hatte ihr versprochen, sie niemable ben Romern auszuliefern. Er muß. te fein Wort nicht anders ju balten . als durch einen Giftbecher, ben er ibr suschickte, und den fie großmuthig aus. trant. Und fo groß mar bes Gapio Beschicklichteit, daß nach einer so empufidlichen Beleidigung , Mafiniffa ben Romern treu und fein Freund blieb.

Rom frolockte über die Siege seines Scipio. Fabius allein war ben der alle Haber Sphaleinen

gemeinen Rreude unempfindlich. "Die Botter, - fagte er ju feinem jungen Freunbe, dem Cato; — wollen von unfern Enfeln Die Folgen Dieser Siege abwenden ! Gie drucken auf die übereilten Entschlufe best perblendeten Bolfes ein Giegel, bas man für ein Reichen ber gutheißenben Borfe, bung halten wird. Die großen Burben, Die wichtigften Befebte, werden ben einem einzigen Manne bleiben; und Rom bereitet fich felbft feinem gutunftigen Tyrann. Dir empfehte ich , mein Freund , die Republid. Deine Standhaftigfeit , beine teinen Grundfage , werden vielleicht noch eine Zeitlang, bas Joch von bem Racken bes Baterlandes abhalten. Gorge bu. daß fein Burger zu machtig werbe bestraft zu werben. Der ehrwurdige farb in diefen Gefinnungen; und Rom erfanne te nach feinem Tode feine wahren Berbienfte. Das Bolt wollte nicht, bag fein Lei.

Leichenbegangniß aus dem Schahe bezahlt wurde. Jeder Romer trug eine fleine Munge ben; und aus dem gesammelten Gelde begrub man den allgemeinen Vater des Vaterlands, wie ehemals seinen großen Uhnherrn den Rullus.

Endlich rief das zitternde Karthago seinen Hannibal aus Italien zurück. Seine Schiffe, die niemahls dem vortressischen Feldherrn einige Hulfe zugeführt datten, dienten ihm nunmehr zum Rückzuge. Er kam glücklich in Afrika an; und verstärkte sein Heer mit Elephanten, und mit den Ueberbleibseln der geschlag, nen Heere seines Vaterlandes. Er hatte wenig Hofnung zum Siege. Die Gründe zu Roms Uebermacht lagen in der Verzsassung bepder Staaten.

\$ 5

Rars

Rarthago war eber reich, und ebet groß worden , als Rom. Die Pracht und ber Ueberfluß batten ihre giftigen Rrafte ben ihm ausgeubt , bieweil ju Rom die Sitten noch einfältiger maren. Bu Rarthago war bas Gelb alles; alle Murben murben vom Bolte verfauft. Bu Rom ftrebte man nach Ehre. reiche Burger von Karthago focht nicht mehr felbit; er batte nichts vom Rriege ju hoffen. Die Macht ber Republic beftund in fremden Goldnern. Auch bie Keldherrn zu Karthago waren unerfahren und furchtsam, weil bas Unglud eine unfehlbare Strafe nach fich jog. Sannibal mar es allein , ber ben fintenben Staat noch erhalten fonnte. Bu Rom brannte die Ehrbegierde noch; und der friegerische Rubm war ber Weg jur Groke und zur allgemeinen Berehrung. Es hatte viele taufende ftreitbare Burger : bapon

Davon tein einziger war, ber nicht feine Ungahl Jahre unter ber Sahne ausstund. 2mar hatte Sannibal die Salfte ber Ro. mer aufgerieben ; bann ben ber letten Bablung war nur die Salfte mehr von ben Burgern übrig , die funf Jahre porber maren eingeschrieben worden. Aber bennoch übertraf die Rahl drenfach die Rahl ber im Rriege bienenden Burger von Rarthago. Die Goldner Diefer Stadt, felbit Die abgeharteten Rrieger bes Sannibals, fochten nicht mit dem Reuer, nicht mit der Ehrbegierde der Romer. Gie hatten bon ihrer Tapferfeit nicht gleiche Beloh. nungen : feine Rronen , feine Lobreden , teine Bildfaulen , teine Triumphe gu hof. fen. Gie vertheidigten nicht ihre Bruber und ihre Liebsten. Sannibal hatte in ben letten Jahren oft unglucklich gefoch. ten. Seine Reuteren mar gernichtet, umb burch ben langen Rrieg abgegangen. Er

hatte keine Unterfeldherren mehr, die seine Befehle würdig aussühren konnten. Scippio hatte eben so oft gesteget, als geschlagen. Er war der Liebling seines ganzen heeres. Unter ihm focht eine Menge tapferer und erfahrner Anführer, die selbst Feldherren zu senn verdienten. Seine Reuteren war zahlreicher, und geübter; und am Masinissa hatte sie einen eifrigen und geschieften Anführer.

Hannibal wußte zu siegen; er war aber zu groß, als daß er übermutbigen Hofnungen sich hatte überlassen sollen, Er suchte den Scipio zu einem billigen Frieden zu gewinnen, und erhielt, in einne Unterredung mit ihm zu treten, "Beys de Völker,— sagte er,—haben gesehlt; beyde sind von den Göttern hart bestraft worzben. Rom hat die unbisligste Zeit geswählt,

wählt, und Cardinien abzudringen. Diel leicht hatten auch wir niemable über ben Ebrus geben follen. Das befte Blut benber Staaten ift ftromsweife geflogen. Es ift ein murdiges Geschaft eines großen Mannes, viele taufende von bem Ungliet und bon beni Untergange ju bemabren , ber auf einen einzigen Tag fie unvermeids lich treffen wird. Rarthago giebt nach ; es überläßt an Rom bas teiche Sispanien, und begnugt fich mit feinen alten Lans bern. Ecipio bat Ruhms genug vor ben Menschen: bor ben weisen und guten wird fein Ruhm noch machsen, wenn er nicht unerbittlich ift , und feine Sofs nungen mäßigt. Sannibal fchamt fic nicht um ben Frieden ju bitten." war unmöglich ten Scipio zu gewinnen, ber ben Sieg und ben Triumph als gewiß ansah. Er schrieb dem großmuthigen Sannibal folche Bedinge vor, baf fie nach einer

einer Riederlage nicht harter werben tonten. Beyde heere rufteten sich zu einer Schlacht, und ben Zama wurde das Schickfal bender Republicken entschieden.

Hannibal hatte nach den weisesten Gesetzen der Kriegskunst seine Bolker ins Feld gebracht. Achzig Elephanten stunden vor der Stirne des Heers; die leicheten Bölker, die fremden Söldner stunden in den zwey ersten Treffen; in ein drittes, und in einer zimlichen Entsernung von dem zweyten, hatte er den Kern seiner Bölker, die Afrikaner, und die Bürger von Karthago gestellt. Sie sollten die Römer, wenn sie die Fremden würden bezwungen haben, mit frischen und uns geschwächten Krästen angreissen.

Das

Das Unglud bes Tages tam ber Reuteren. Mafiniffa warf die ibm entaegengesetten Mumidier übern Sauffen. Die Elephanten wurden burch bie leichten Bolfer ber Romer mit Burfpfeilen in Unordnung gebracht. Gie gertraten jum Theil ihre eigenen Bolfer; und die ubris gen verliefen fich burch die Luden, die Scipio in feinem erften Treffen fur fie offen gelaffen hatte. Die fremben Gold ner bes hannibals tonnten bem Drucke ber Legionen nicht wieberstehn, Die Scipio in tiefe Caulen binter einander auf. geführt batte ; bie unglucklichen murden von den Afrikanern des dritten Treffens mit porgehaltnen Spieffen gurudgetrieben, und maren ein Opfer der nachdringenden Romer. Die eingebohrnen Afrifaner wie. berstunden mannhaft; aber die Reuteren ber Romer umringte fie. Die Legionen brangen über die Leichen bes erften Tref. fens

fens auf fie : und es blieb bem Sannibal nichts übrig, ale fich zu retten. Er eil te in die Sandtstadt ; rif den von Bies berftande fcmagenben Gifto von bet Rednerbuhne, und überzeugte Karthago : bag es nicht vermeiden fonnte, Die Bes binge anzunehmen , bie Rom ibm anbot. Sie waren eben diefelben , bie Sannibal der Miederlage verworfen batte. Mafiniffa behielt feine Eroberungen. Rar. thago mußte feine Elephanten und feine Kriegeschiffe aufopfern ; ohne ber Romer Billigung teinen Rrieg führen ; funfdig Jahre lang alle Jahre zwenhundert Talente, als einen Tribut erlegen ; und jur Gicherheit ber Romer, benfelben bunbert Beifeln überlaffen. Rach Diefem für Rom , und ihn , fo glorreichen Frieden , führte Scipio fein Deer jurud und jum Triumphe.

Drittes

# Drittes Buch.

# No.X

# Fabius und Cato.

Ein Stud der Romischen Ge-



# III. Buch.

Ato hatte seinen machtigen Freund verlohren. Er suchte den Verlust durch die Gunst des Volkes zu ersetzen. Er legte sich mit verdoppeltem Eifer auf die Kunst zu reden, und wurde bald für den beredsamsten Römer angesehen. Seine Wohlredenheit wandte er zum Dienste Der

ber Unterdudten , und jum Schreden ber großen Berbrecher an. Er scheute . teine Rache, fo wie er feinen Gewinst ben den Vertheidigungen fuchte noch an-Er war aufs ftrengfte ben Benahm. fegen jugethan; in den Bflichten feiner Memter unermudlich ; ein Mufter ber UneigennuBigfeit , und ber Liebe gur Berechtigfeit. Bald nach bes Scivio Trie umph, führte er in Sarbinien ben Dbers ften Befehl , als Prator. Schen bas mable hatten die Romischen Befehlshaber Die Provingen mit ihrer Pracht beläffigt. Sie foderten , Belten , Rleider , Better für fich , für ihre Freunde , für ein gabl reiches heer von Bedienten. Die et: Schopften Unterthauen mußten Dasjenige ju ben Spielen , und den Mablgeiten , Diefer Befehlshaber aufopfern, wovon fie ibren Unterhalt haben follten.

Cato

Cato war ein leuchtendes Benfviel ber Tugend in den Zeiten , Die taglich perdorbener wurden. Er nahm meder von der Republick, noch von ber Proving etwas an Geld, und an Getreid nur bas aufferfte ber Rothdurft an. Er gieng gu Buf, mit einem einzigen Lictor begleitet. Seine Rleider waren von dem wohlfeile ften Purpur ; fein Wein nicht beffer , als das Getrant feiner Anechte ; feine Tafel blof mit dem unentbehrlichen bedect. Im Lager trant er nichte als Baffer, oder in der groften Site Efig. "Schwer wird es fenn , - fagte er ben Erblickung ber unmäßigen Preife, die einige Reiche auf feltne Speifen festen , -eine Stadt zu erretten, wo ein Fisch mehr koffet, als ein Debie."

50

Go ohne Glang fein aufferliches mar , fo unerschuttbar war er in der Sandhes bung der Gefete, und in ber Beftraffung ber Schuldigen; und bennoch war er, fo bald Roms Bortheil es gulief , ber milbefte ber Menfchen. Er ergurnte fich niemable über feine Bedienten , und half ihnen felbst ben der nothigen Arbeit, Unter den Gutthaten, Die er feinen Uns tergebenen bewieß, mar nuch bas Gefet, durch welches er die Wucherer aus der Unful pertrieb. Und nach Rom brachte er ein Geschent , bas bem Bolte anges nehmer war als Schate : er brachte den Sanger feiner Giege, ben Q. Ennius, mit fich aus Sardinien.

Mach feiner Zuruckfunft gelangte Cato, mit feinem ehmaligen Gonner E. Balerius Flaccus, zur oberften Burde eines BurBurgermeisters, In seinem Jahr fiel eine Streitigkeit vor , deren Ausgang einen großen Einfluß auf das funftige Schicks sal der Republick hatte.

Dieweil Rom burch ben awenten Bunifchen Rrieg mar erschuttert worden, hatte C. Oppius, ein Tribun bes Bolfes, ein Gefet angerathen, durch welches Die Romischen Krauen verschiedentlich eingeschränkt wurden. Gie follten nicht über ein Loth Gold an Zierrathen behalten ; fein Rleid von zwen Farben tragen ; und weder in ber Stadt , noch nahe in berfelben , in einem Bagen fahren , mann es ber Gottesbienft nicht erforderte. Die. fee Wefets wurde nunmehr durch die Tris bunen Kundanius und Balerius ange. fochten , und von andern vertheidigt. Das Romische Frauenzimmer nahm fich,

bif jum Uebelstande seines Rechts an , füllte die Straffen, und die Jugange zu den großen Plagen, und ersuchte ohne Scheu, die zum Absprechen hingehenden Bürger, ihm ben dem blühenden Justandes diese Fesseln abzusnehmen.

Cato, streng und sparsam wie ee war, eingedenk der traurigen Ahndungen seines verblichenen Freundes, des Fabius, sah dieses Geschäft für ernsthaster an als die meisten der Römer. Er eringuerte sich, was der große Dicktator von den Folgen der Pracht, und des Ueberskußes geweissagt hatte, dessen Wahrfagungen schon jest in die Erfüllung giengen. "Wieles, — sagte Cato zu dem Volke, — scheint klein, dieweil man nur den Saamen des Uebels sieht, das unermessliche Wachs.

Bachsthum aber nicht einfieht , bas ber Saamen haben wird, wann ihn Beifbeit nicht im Reime erflieft. **E3** scheint ein fleines, ob eine Gemablin eis nes Confuls ein Loth, ober zehne an Gold trage; ob ihre Kleider bunt, ober einfarbigt fenn. Aber in den erfien Schranken zwingt man ein geflügeltes Ungluck am leichteffen , beffen Kortgang nicht mehr fan gehindert werden, wann es einmahl fein Gefieder losschwingt. Die Menschen , benn auch wir find eben ben Kehlern unterworfen, fehnen sich nach dem lieberfluß aus Wolluft, aber noch mehr aus Gitelfeit : benn ein feiner Ipri. scher Durpur ift nicht sanfter zu tragen, als ein Purpur von Tarent. Durch die Tugend bor feinen Mitburgern fcheinen su wollen, ist schwer, ist vielen unmogich ; aber feinere Karben , gartere Bolle, reichere Kleinode, theurere Fische, tostba.

rere

#### Rabius und Cato. 138

rere Pferde, wohlgeschnisteres Berath, jabl. reichere Sclaven zu haben, ift eben auch ein Borgug, wodurch der Stoll fich befriedigen lagt , den doch felbft das Bolt ehrt , und wodurch man fich über dieje nigen erhebt, die nicht in gleichem Glanze fich ihren Mitburgern geigen fonnen. Ein Reicher geht voran : ihm ift ber Mufwand ein leichtes. Gin andrer, eben fo edler , eben fo boch in den Burden ftes bender Romer will nicht guruckstehn. Mit Mite, mit Unftrengung feines Bermogens, erreicht er einen gleichen Staffel bes auf fern Schimmers. Alber Die Gemablin eines unbeguterten Patriciers fieht ben Wagen, die Rleider, bas Gerathe, Die Sclavinnen einer reichen Matrone aus burgerlichem Geblute. Ihr Ctols fande fich beleidigt, wann sie minder alangte. Der Chemann muß das unmögliche thun, fie ihrem Stande gleich zu halten. End.

lich entsieht ein ganzer Orden schimmern. der Bürger, die in allen Theilen des Ueber-flusses, sich vor andern minder begüterten, minder verschwendenden Bürgern auszeichenen; sie machen einen Staat im Staate. aus, verachten wer nicht schimmert wie sie, gehn mit niemand um, der nicht im gleichen Glanze lebt, und lieben und erheben sonst niemand.

"Es ist angenehm, helle Farben, Corinthische Gefässe, Apellische Gemähle de, Praxitelische Bildfäulen, edle Pferz de, prächtige Pallässe zu besitzen; es ist auch angenehm sie nur zu sehen. Diese äusserliche Schönheit scheint unschuldig, scheint nichts als die Wahl und die That eines guten Geschmacks. O meine Freunde! Unter dieser unschuldigen Zierde

liegt ber Untergang des Baterlands ver-

"Die Befiger bes Glanges und bes Heberfluffes febn fich , und die ihnen gleich leben, als die einzig Ebeln , bie einzig der Regierung murdigen an. Unmerfbar entsteht aus ihnen eine Klaffe , Die alle andern Claffen der Burger ausschlieft; und das Bolt felbst verliebt fich in den angenehmen Schimmer ; ift geneigt Diejenigen auf bie bochfte Burde zu beben, ber ihm die prachtigsten Schauspiele Preif giebt , die meisten Rampfer aufov. fert , die feltenften wilben Thiere aus Ufrifa verschreibt. Die Bescheidenheit, bie Sparfamteit, bie alte Einfalt ber Sitten wird pobelhaft, wird als unfahig angesehen , in großen Stellen bem Baterlande ju dienen. Go wird bie Burbe ber

ber Tugend entzogen, und bem außern Glanze bengelegt.

Diber wie ift biefer Glang ju erhal. ten ? Durch bie Verschwendung , durch Schape, die niemahls gureichen fonnen, ben Schlund ju erfullen , ben die Begier. ben ofnen ? Wenn Die Pracht, mir Die Sochachtung meiner Burger, wenn bie Ginfalt ihre Verachtung zuzieht; wann mich die Sparsamkeit lächerlich, und ber Ueberfluß angeseben macht: wie groß ift nicht meine Berfichung , mir Golb , als ben Preif zu verschaffen, um welchen die Pracht erfäuslich ift ? Wie brennend wird nicht meine Begierde nach Provingen , nach hohen Stellen werden ? Diefes find Die Gruben, wo ich Geld ju graben hoffe. Sabe ich diefe Stellen erhalten, fendet ihr mich aus eine Proving zu beherrschen:

wie unwiederstehdar ist nicht der Reiz der Gelegenheit, der kurzen Erndezeit, mich zu be, dienen, in welcher ich dieses unentbehrliche Metall sammlen kan, womit ich mein übriges Leben von der Verachtung versichern soll? Wie gierig werde ich nicht die Rechte meines Amtes ausüben, und alle Mittel erzeitigkeit, den Schuß, die Vermeidung der Unterdrückung selbst, zu verkausen?

"D ihr Römer! Euch hat die Vorsehung zu herren der Welt außersehen: D braucht diesen hohen Veruf zum Glüsche der Menschen! Seht euch nicht selbst in die Nothwendigkeit, ungerecht zu werden. Stürzt euch nicht in den Zwang einer Wahl, zwischen der Unterdrückung der Völker, und eurer eigenen Verächtlichkeit. Zwingt nicht alle Nationen der Erdfugel wies

wieder euch aufzusiehn , euch als die allgemeinen Rauber der Welt , mit vereinigten Kraften zu vertilgen.

Bollt ihr diesem Unglude entgehn: fo erftedt bie Dracht in ihren erften Unfangen. Ein einfarbichtes Rleid fan nicht so fostbar, nicht so fünstlich, nicht so veranderlich, bem Geschmacke nicht fo unterworfen fenn, als ein Rleid, mo mehrere Farben , worauf Blumen und Schwunge find. Echrantt ihr bas Golb auf ein Loth ein , fo schneibet ihr bie Rothwendigfeit ab , taufend Ungen gu bes figen. Sindert ihr ben Reichen , feinen Heberfluß in ber Dracht fchimmern gu laffen : fo rettet ihr ben mittelmäßigen, ben armen Eblen , vor der Rothweile Diafeit fich ju verberben, in bem er ben Schimmernden Reichen gleich ju Schimt. mern fich bestrebt. Die Gefete miffen bie Pracht.

Pracht einschränken; die Begierden wers den dieselbe ohne Ende vermehren, wann man sie fren läßt: dann nur in einer noch höhern Pracht, sindet der Ehrgeißige den Vorzug vor der Pracht der Mitburger, die ihm gleich sind.

"Erlaubt dem Cato, sich zu nennen. Warum ist er enthaltsam? warum hat er teine Unterthanen gedrückt? seine Bearedsamkeit nicht feil gehalten? Weil er in schlechtern Rleidern geht; weil er wenig bedarf, und also nicht gezwungen ist, nach vielem zu streben. Würden Eurius und Fabricius der Samniter Schätze, und das Gold des Pyrrhus verschmähet, wurden sie, ben allen Völkern, Roms Nahmen ehrwürdig gemacht haben: wann sie die Liebe ihrer Frauen mit Kleinoden hätten erkausen mussen?

20 glaubt

"D glaubt mir meine Burger! Wann ihr die Pracht erlaubt, so macht ihr das Gold zur Gottheit, so benehmt ihr der Tugend ihren Werth, so ersteckt ihr den Saamen der Heldengaben ben euern Enkeln, und bereitet eurem Vaterlande schädliche Burger."

Cato sprach vergebens. Die burch das Kriegsgluck geblendete Menge sah kein Ungluck als möglich an. Sie meinte, mit der Macht des Baterlandes musse sich auch das äusserliche Ansehen der Bürger erhöhen, und die Siege wären fruchtlos, deren der Sieger nicht genießsen sollte. Des Oppius Geseh wurde abgeschaft; und von dem Augenblicke an, war dem allgemeinen Verderben der Stadt nicht mehr zu steuren.

Cato

Cato erhielt, nachbem er fein Jahr pollendet hatte , Sifpanien ju feiner Tro-Mit einem schwachen Speere, bewirfte er große Siege. Seine Berg bundeten, benen er feine wurfliche Bulfe jufchicken fonnte , rettete er blog burch Die hofnung , Die er ihnen ju geben muß. te. Im Rriege verband er Lift und Starte. Mitten in der Racht brach er auf, nahm einen Umweg, und erschien benm Anbruche bes Tages por bent feindlichen Lager. Die Sifpanier fielen beraus. Die erften Coborten ftellten fich als wollten fie weichen ; aber Cato umringte auf benben Flügeln die Teinde mit ber Reuteren , fiel mit andern Coborten ihnen in ben Rucken , und erhielt eis nen vollkommenen Sieg. Dieweil bas Beer ben Teind verfolgte, erflieg er mit Der in Bereitschaft gehaltenen zwepten Legion, auch noch eben den Tag ihr Lager.

ger. Ganz hifpanien, so viel als ofts warts vom Sbrus liegt, ergab sich. Die Bergistaner lehnten sich zwar nochmahls wieder die Romer auf; — Cato schlug sie aber, und entwasnete sie; eine Besschimpfung, die ihnen so bitter war, daß sich viele lieber selber das Leben nahmen, als ohne Wassen leben wollten.

Die Bezwingung dieser frenen Ablker war schwerer, als alle Eroberungen
des großen Scipio. Ihm sielen die Adlker frenwillig zu, die der Afrikaner Joch
mit Unwillen trugen. Cato mußte hingen frene, und auch nach der Niederlage wiederum nach der Frenheit strebende Nationen unterjochen. Aber er that
alles selbst; die großen Dinge als Feldherr, die kleinern dem Heere zum Benspiele. Er gieng mit seiner Sparsamseit,

mit der willigen Uebernehmung aller Arbeit, mit Wachen, und mit Verachtung der Gefahren, den kühnsten seiner Legionen vor. Seine Gerechtigkeit war so bekannt, daß einer seiner Leute, der wieder des Sato Beschl sich einige gefangene Knaben angekaust hatte, sich selber lieber umbrachte, als daß er seines Herren Ahndung erwartet hätte.

Noch blieb der Krieg mit den Turdetanern, und ihren Bunds. Verwandten
den streitbaren Celtiberieren. Sie unters
stunden sich nicht im Felde dem Cato zu
begegnen, er nahm ihre Städte ein,
bereicherte die Republick mit großen
Plustagen, die er auf die Silbersund Eis
sengruben legte, und erhielt zu Rom die
Ehre des Triumphes.

Bu eben der Beit zeigte fich zuerft die Bur. tung ber wieder den großen Scipio machfenden Giferfucht. Er, der vor feinen Jah. ren jum Bauberen, jum Brator, und gum Conful war gewählt worden; ber vor feinem drenfiaften Sabre Beere ange. führt , und Triumphe erhalten hatte, blieb nunmehr gegen den Quintius Rlamininus gurud , ben bas Bolt bem tus gendhaften Better Des Scipio , dem Cornelius Rafica vorzog, ob ihn wohl ber große Scipio mit allem Gifer gur Bunft des Boltes empfahl. Aber Scivio war auch fo flein worden, bag er bes Cato Triumphe zu vernichten, und ben Befehl in hifvanien zu führen verlangt hatte. Cato gab ihm eine ernfthafte Bermahnung. "Die Edeln,-fagte er,-follten in der Eugend den gemeinen Burgern es zuvorthun, und die gemeinen, fich bestreben, durch ihre 3.11s 8 3

Tugenden dem Ebeln gleich zu werden. G. Der Rath perwarf des Scipio Begehren.

Der unbeftandige Antiochus jog fich nunmehr die Waffen der Romer gu. Er fette mit einem heere in Griechenland über , und lagerte fich hinter die Thermos pylen, einen engen Durchgang swiften unwegsamen Gebirgen. Aber faft alles mahl hat die Erfahrung gelehrt , daß fol. che Gebirge erfliegen worden find ; fie haben allzuviele Zugange, ale daß biefelben alle mit genugsamer Mannschaft befett weiben tonnten. Cato war Un. terfelbherr unterm M. Acilius Glabrio, Er erhielt vom Conful ben Auftrag , ben Antiochus von einer Anbobe ju vertrei. ben , von welcher mam das Lager der Sprier überfab. Cato erfullte ten Auf. trag mit feiner ihm eigenen 2Bachfamfeit.

Er erftieg Die unwegfanten Beburge, und bie an fteilen Abgrunden bangenden Relfen. Geine Begweifer verleiteten ibn , und er befand fich zwifchen entieglichen Abstürgen ohne Ausgang. Er befahl fein nen Coborten ftille ju ftehn ; fletterte, bon einem einzigen Gefährten begleitet , benm Mondichein , mit ber groften Befahr ben Felfen an, und erhielt fich an ben Strauchen und an den fpigigen Schroffen, big er einen Weg entbeckte , ber jum Lager ber Reinde führen konnte, Er bezeichne te feinen Steg mit Beftrauche ; gieng gu. rud , und führte felbst feine Bolter burch denfelben auf die Bobe. Gie war mit Metoliern befest. Cato griff fie ben Mu. genblick, mit bem Degen in ber Fauft, und einem lauten Rriegsgeschren an. Gie floben, und verbreiteten im gangen Beere ben Schrecken , mit welchem fie ange, fullt maren. Er zeigte fich hierauf auf R 4 der

ber Anhöhe den Feinden. Die Sprier wiederstunden eine Zeitlang dem Consul, mit gleichen Glücke: da sie aber über ihrem Haupte des Cato Römischen Adler blinken sahen, warfen sie erschrocken und muthlos die Wassen weg, und zerstreuten sich. Antiochus wurde selbst verwundet. Der Consul umarmte den Casto; hieß ihn das einzige Wertzeug seines Sieges, und betheurte: Rom habe, seine Dienste zu belohnen, nicht Kronen genug. Er schickte ihn auch selbst nach Rom, den großen Sieg anzufundigen, zu dem er so wesentlich beygetragen hatte.

Rom verfolgte den Antiochus in Affen. Der Afrikanische Scipio bot sich an, unter seinem Bruder zu dienen, wann die Republick demfelben den Krieg wieder die Syrier anvertrauen wurde. Ohngeachtet geachtet Scipio nicht mehr die Gunst der Römer völlig besaß, so war doch niemand, der einen gewissen Sieg verzwerfen wollte; dann den erwartete man von der großen Ersahrung, und von den vorigen Triumphen des Scipio. Man erlaubte ihm seines Bruders Statthalter zu seyn. Antiochus wurde ohne Mühüberwunden. Nom theilte einen Theil von Usen mit seinen Verbündeten, bis es Zeit seyn wurde, alles an sich zu reissen.

Nach seiner Zurückfunst vom Assatischen Siege, wurde der Afrikanische Scivio angeklagt, er habe dem Antiochus einen allzugunstigen Frieden gewähret, seinen gefangenen Sohn, einen unähnlichen Sohn des berühmten Baters, zu befreyen. Er habe selbst den obersten Be-K 5

fehl geführt; und die drey Theile dur Welt stehen in der Beglaubniff, ein einstiger Mann sen das Haupt und die Stütze der Römischen Größe; unter seinem Schuse stehe die Gebieterin der Erste jein Wink sen der allgemeine Wilsten des Volks.

Der große Mann verachtete eine so offenbar vom Neide eingegebene Anklage. Hente, — sagte er, — ist der Tag, an welchem Hannibal in Afrika überwunden worden ist. An diesem Tage ist es unsere Pflicht den Göttern, die Rom beschüsten, sür die Gaben und das Vermögen zu danken, die sie mir ertheilt, und die mich sähig gemacht haben, meinem Vaterlande so viele Triumphe zu erwerden. Er stieg ins Capitol. Das ganze Volk verließ seine klagenden Tribunen, und

und folgte dem Sieger zu ben Aligren ber Gotter.

Die beschämten Untlager gaben bein Scipio eine Brift Er erichien aber am gefetten Tage nicht , und blieb gu Liter. num, einem Landhause, in welchem nach einigen Jahrhunderten ein floischer Rede ner fand, er wohne eng und unbequem. Man entschuldigte die Abwesenheit des. Scipio mit einer Krantheit. Sempro. niud, einer ber Tribunen bes Bolfes, erzählte ben verfammleten Romern ,- bann Das Bolt vergift die ihm geleisteten Dienfte leicht : - mas fur Thaten Scipio vers richtet babe, und rieth feine Entschuldi, gung anzunehmen. Cato hatte, feinen Grundfaten gemaß, fich unter ben Tein. ben bes Scipio hervorgethan, und eben er wiederfeste fich vornehmlich dem alle

zugroßen Vertrauen der Republick auf einen einzigen Mann. Aber er war zu edel, den Scipio nach so glücklichen Diensten zu stürzen. Scipio starb in seiner Einsamkeit, eh daß er verurtheilt werden konnte. Lucius der Affatische, sein Bruder, wurde argeklaut, einen Theil des eroberten Sprischen Goldes sich zugeeignet zu haben. Man verkauste seine Güter, die Imse zu bezahlen; und es war eine Gutthat des Sempronius Gracchus, daß man nur auf die Güter griff.

Der Sieg über den Antiochus brache te alle die Unglücke über Rom, die Fabins vorher gesehen hatte. Die entsernten Provinzen ersoderten nunmehr beständige Kriegsheere, und den Feldherren wurde der Besehl für mehrere Jahre anvertraut. Auf diese Weise entstunden Legionen, die ihres Feldherrn Namen sühr-

ten.

ten. Die Pracht und die Wollust breistete sich in wenig Jahren über alle Burs ger aus. Die Armuth wurde lächerlich, der Reichthum unentbehrlich, und allemahl unzureichend, und die Zeichen des allgemeinen Verderbenst zeigten sich nunmehr ohne Schaam. Einzelne Lasterhaste hatte man in den besten Zeiten geschen; aber nunmehr waren die Entschlüsse der Republick, und des geprießnen Rahtes selber ungerecht.

Moch unlängst batte Quintius Flasmininus, nach dem Siege über den Mascedonischen Philipp, die Griechen fren erstlärt. Die Leichtgläubigen frolockten über die Großmuth eines Bolkes, das seine Heere über die Meere aussandte, und seine Schätze und sein Blut ausopseite, diejenigen zu erretten, die von einem Mäch, tigern unterdrückt wurden. Bom Jauchzen der versammleten Griechen waren die vorsüber

# 158 Fabius und Cato, über fliegenden Bogel betäubt jur Erden gefallen.

Aber bie voreiligen Briechen hatten bald blutige Thranen ju vergieffen. Bu. erst vernichteten die Romer ihre vormaligen Bundsgenoffen , die Aetolier : weil fie bem Untiochus bengestanden waren, Bald griffen fie auch die Achaer an, tie es wieder den Philipp geschüst hatte. In alle Griechische Stadte, wo einiges Migverständnig war, schickte Rom Abgeordnete, unter dem Vormande, die Bundsgenoffen zu befriedigen. 2Ber aber fich nicht blindlings den Befehlen pon Rom unterwarf, der erfuhr bald, daß Die gepriesene Frenheit nur ein Kunftariff gewesen war, Die Briechen bom Bunbe mit Macedonien abzugiebn.

Die

Die Unbanger ber Romer arbeiteten felber, in allen Stadten Griechenlandes, am Untergange ihres Baterlandes , weil fie burch ben machtigen Schutz alle Macht und alle Burben erhielten. Callicrates, der Riedertrachtige , nannte den Romis fchen Abgeordneten Diefenigen Achaer , Die Dem Berfeus geneigt gewefen waren. Ein Romer verlangte von ben versammelten Achaern, fie follten alle biefe Reinde Roms jum Tobe verurtbeilen. Roch maren Die Achaer fren, und schligen die blutburftige Roberung ab. Man berief alfo alle ibre verdachtigen Edeln nach Rom, über taufend der vornehmiten unter ben 21. chaern. Gie mußten gehorchen. Man gerftreute fie in bie Ctabte hetruriens ; perhorte fie niemable, und gab fie nicht eber, als nach fechstehn Jahren frey, nachdem die meiften geftorben waren. Der großmuthige Cohn Paul Emils

der nachmahl berühmte Scipio der zwente Afrikaner, nahm sich ihrer an, da sein Freund Polybius einer von ihnen war; und Cato brachte durch seine Beredsamkeit ihre Bestreyung zu wege.

Noch abscheulicher war das Verfah. ren der Römer gegen den Eumenes von Vergamus, ihren treuen Verbündeten wider den Antiochus. Eumenes hatte mit seinem Schwager, dem Perseus, einige Unterhandlungen gepflogen. Die Rösmer stellten dem Bruder des Eumenes, dem letsten Attalus vor: Eumenes sen in die Ungnade der Römer verfallen, und es wäre ein leichtes für ihn, dem getreuern Attalus, die Hälfte des Reiches der Attaliden zu erhalten. Aber dieser gute Bruder gab eine Probe einer brüderlischen Treu, die unter Königen selten gewor-

geworden war. Er verbat dieses Anersbieten, und sprach für den Eumenes. Der Römische Rath war unedel genug, sich durch seine Großmuth beleidigt zu sinden; Er, der ehmahls dem Pyrrhus seinen Vergister ausgeliefert hatte, er entzog dem Attalussselber einige ihm schon versproschene Städte.

Auch die Rhodier rettete Cato, die für ben Berfeus etwas zu beutlich gefprochen batten. Go ftreng er in fei. nen Sitten war : fo verhaft war ihm bas Unrecht, und feine Beredfamteit bezwang ben bofen Billen ber Romer. ,, Bar es fo unrecht an ben Rhobiern, - fagte ber Redliche : - baf fie noch ein Gleichgewicht eure Hebermacht zu erhalten gegen wünschten? Bar es nicht ber allgemeine Bunfch aller Bolter ? Thatlich stunden bie Rhobier bem Perfeus nicht ben; Gie ieig=  ${f \sigma}$ 

zeigten aber einen Stolz', der ftrafbar ift: fagt ihr, o Romer!—Burnet ihr danm wann jemand ausser euch stolz ift ?"

Die überwundnen Actolier klagten, das Licisius und Tisippus, mit Römischen Kriegsleuten, fünschundert und fünszig der vornehmsten unter ihnen umgebracht, weil man glaubte, sie seyen dem Persfeus geneigt, noch mehrere aber ins Elend vertrieben, ihre Guter aber den Angebern hingegeben hatten. Diese harte Begegnung fand ben den Abgeordneten der Römer nichts als Gunst, und die Elenden blieben ohne Rache und ohne Hulfe.

Bald daranf gab Galba eine Probe einer Meineidigkeit, davon Rom noch fein Benfpiel wiel gesehen hatte. Er nabm die Lufie tanier ju Freunden des Romifchen Bolfes an, und verfprach ihnen ein befferes Land jur Wohnung anzuweisen. Gie Kamen ohne Baffen ; er ließ fie umrins gen, und niedermegeln, Diemeil fie bie Botter um Rache der Untreu baten, Die fie erlitten. Biriath, ein ftreitbarer Lufis tanier, entrann bem Schwerdte des Berrathers, und ubte an vielen taufend Ros mern, und an gangen Beeren, eine blutige Rache aus. Aber auch von Diesem Reinde befrente fich Capio, indem er given bon feinen Rriegsbedienten gewann , bie ihren eigenen Reldberrn in feinem Relte Noch unrühmlicher ermordeten. für Rom war bas Urtheil, bas über Den Balba vom Bolle gesprochen murde. Es fand fich ein Klager. Cato, ber Rebliche, unterftuste die Klage mit allem bem Machdruck, den feine Beredfamteit, und P 2 . fein

fein hohes Alter ihm geben follte. Aber Galba wußte ein Mitleiden ben dem Bolle zu erwecken, und sein Verrath blieb unbestraft.

Eben so abscheulich war die That des Popilius, der aus eigener Willführ die Ligurier angegriffen, und hierauf, ungeachtet des Besehls des Rathes, diese Bolker nicht in die vorige Frenheit gesetzt, ihnen ihre Wassen, und ihre Güter, nicht wieder zurückgegeben, und dann die Statiellanischen Ligurier nochmahls augegriffen, und ben zehntausend von ihnen umgebracht hatte. Auch dieser Bergiesser des unschuldigen Blutes entgieng, durch einen niederträchtigen Kunstariff seines Richters, der verdienten Straffe.

Lucrer

Lucretius ber Drator, ubte mieber Die Bundegenoßen zu Chalcis alle Die Unge. rechtiafeiten aus, Die fein Beit, und feis ne Graufamfeit ihm anriethen. Die Uns terdruckten fiellten por, wie getreu fie ju allen Zeiten der Republick gemefen, maren : wie Lucretius bennoch felbft ibre Tempel beraubt, und die Rierrathen berfelben nach Untium habe wegführen laffen. Gein Nachfolger Sortenfins babe noch bas übrige geraubt , mas bem Lucretius entgangen mare. - Sier mar bas Bolf gerechter' und Lucretius murbe ju einer betrachtlis den Geldbufe verurtheilt. Aber aus Diefen Bepfpielen fab Cato, und mer in Rom noch die Tugend liebte, wie fchnell Die Dracht und der Ueberfluß den Beit, und Diefer die Graufamteit, und die Un. terbruckung erzeugt; wie bas Beiberben in alle Ordnungen ber Romer eingedrungen , und die Großen ungerecht und 2 3 raub:

raubsüchtig, das Volk selbst aber, das sonst großmuthige Volk, gegen die schwärzesten Uebertretungen unempfindlich worden war.

Eine andere Probe des abgearteten Gemuthes der Romer war die Weise , wie es, nach etlichen Jahren, des hans nibals Tod erzwang. Der alte Feldherp hatte, nach der Niederlage des schwaschen Antiochus, sich an den hof des Prusias begeben, wo er aufgenommen und sein Raht in Kriegssachen verlangt wurde, Titus Quintus Flamininus, ein Römissscher Gesandter, soderte vom Könige, daß er entweder seinen Gast lebendig den Römern zur Bestraffung ausliefern, oder hinrichten lassen sollte. Roms Begehren war ein Besehl für alle Könige; und für den niederträchtigen Prusias ein Ausspruch

ber Gotter : fur ibn , ber im verfam. leten Rathe ju Rom , sich auf die Erde niederwarf, und fich für einen Frengelaffe. nen der Republick erfannte. Er lief bes hannibale Wohnung mit Bemafneten umringen. Der erfahrne Felbherr batte bom Prufias feine großmuthige Beschützung erwartet. Er hatte jur Flucht fich verschiedene heimliche Wege geofnet : aber alle waren besett und gesperrt. "Uneble Romer ! - rief er aus ; - Eure Bas ter verschmähten ben angebotnen Tob bes Pyrrhus Ihr hingegen ergwingt von einem schwachen Fürften : bag er Jupis ters , bes Beschützers ber Gafte , Born auf fich laden, und einen alten , in feis nen Schutz aufgenommenen Mann, auf. opfern folle! Eure Lafter werden meine Rache senn; aber hannibal wird fren fterben!" Er fprachs; und nahm ben Giftbecher ein, mit welchem er fich fchon 2 4 lånast

langst wieder die Tucke des Gluckes verwahrt hatte. Die wenigen Grofmuthigen zu Rom errotheten über den unedlen Sieg, den die Beherrscherin der Welt, über einen entwasneten Feind erhalten hatte.

Eben um diese Zeit, brach noch ein abscheulicherer Beweiß der auffersten Versdorbenbeit der Sitten, unter dem Consustate des Posthumius und deß Marcius Philippus aus. Eine Frengelassene ent deckte dem Consul: daß zu Rom selber, eine Versammlung von siebentausend Mensschen benderlen Geschlechts, alle Wochen nachtlich zusammen kame, und unter dem Vorwande, dem Bacchus ein Fest zu sevren, mit ausgelöschten Lichtern sich allen den Ausschweisfungen der Unzucht überließe. Aus diesen Gottlosigkeiten was ren eine Menge falscher Zeugnisse, untersschobe.

Schobener letter Willen , Unflagen ber un. Schuldigen , Bergiftungen , und heimliche Mordthaten entstanden; woben auch die Leichen ber Umgebrachten niemable wies ber jum Borfchein famen. Der entfet, liche Anlag ber Entbecfung ; war eine al-Ier Abicheu murdige Mutter, Die einen Cohn in diefe Gefellschaft hatte zwin. gen wollen , um unvermertt ihn ums Leben ju bringen. Die ftrenge Gerech, tiafeit der Confuln rottete die Urheber biefer Greuel aus. Der Marmor ift noch erhalten worden , auf welchem ber Mus, fpruch ber Richter eingegraben feht; und ber Prator Ravins Schrieb an ben Genat : er habe in Italien fchon brentaufend Giftmifcher bestraft , und noch taa. lich muchfe die Bahl ber Beschuldigten.

Nicht auf einmahl konnte die alte Tugend aus allen herzen verschwinden. L 5 Den-

Dennoch ergriffen die Romer eines ber fraftigsten Mittel, wodurch die Berrschaft des Lafters tonnte gehemmt werben. Unter verschiedenen Großen aus ben Edeln , und aus dem Bolfe , wieder alle die Bemuhungen der Patricier, mablten fie jum Cenfor ben ftrengen ben unerbittlichen Racher ber Befete, ben Cato, Der ber erfte aus feinem Befchlechte ju boben Wurden gefliegen mar. Gie thaten mehr. Auf baf bie, bem Cato ertheilte machtige Ehrenstelle, ihre vol lige Burtung haben mochte : fo gaben fie ihm feinen Freund jum Gefährten , eben ben Balerius Flaceus, ber ju allererft ben jungen Cato aufgemuntert hatte, in ben Geschäften des Staates fich brauchen ju laffen. Diese Babl mar ber muthlich die Folge des Entsegens , bas ben fo vielen Uebelthaten, die Bemuther ber noch nicht gang verdorbenen Burgerfchaft

Abaft erfüllt batte. Denn fo weit war Cato entfernt , burch Schmeichelenen bes Bolfes Gunft ju geminnen , bag er june poraus fich erflarte : "Das Uebel nabme ben bem Baterlande fo fchnell bie Oberhand , daß mit gemeinen Mitteln ibm nicht mehr zu fteuren, noch Rom pom Untergang ju retten mare. Nicht Die angenehmften Mergte, fonbern Die fand. hafteften und ftrengften , maren ben bem gefährlichen Buftanbe bes Baterlandes nos thig. Man murbe wenige Manner finden, bie die Pracht und Weichlichkeit aus der Burgel ausreuten , und bie Strenge ber alten Gitten wieder herzustellen, ben Muth batten : und biergu mare die Babl des Nalerius Klaccus unentbehrlich."

Die Wahl des drohenden Cato ensfüllte die Fehlhaften mit Schrecken. Er ent-

entsetzte mit seinem allemahl mit ihm einsteinmenden Mitgefährten, sieben Berbre, cher vom Rathe. E. Quintius Flaminis nus, ehemaliger Conful, und ein Brusder des Ueberwinders des Macedonischen Philips, war unter den Bestraften. Dies ser ausgeartete Römer, hatte in Gallien, hierseits der Alpen, als Conful, einer gemeinen Buhlschaft zu liebe, um ihr das Schaupiel eines Sterbenden zu geben, einen Missehährter vorsodern, und vor ih, ren Augen hinrichten lassen, dieweil sie neben ihm an der Tasel lag.

Aber des Cato großes Geschäft war, die zunehmende Pracht einzuschränken, die zu allen Ordnungen des Volkes durchgedrungen war. Er legte eine schwere Austage auf die Waaren des Ueberflusses. Da jeder Römer, nach seinem

nem Bermogen, bem Baterlande eine Steuer abzutragen hatte : fo lief Cato gue erft in die Schatung bes Bermogens, ben Saudrath , Die Rleider , und bas Gerathe bes Frauenzimmers bringen. Mann ihr Werth auf funfgehntaufend Affes ein febr geringes Geld, und nicht mehr als acht Pfund Gilbers flieg : fo liek er ben diefen Werth überfteigenden Dreif bes Berathes gehnfach verdoppeln; und wer fechzehntaufend Affes an Gerathe befag, fteuren , als wann er bundert mußte und fechzigtaufend befeffen batte. Er ließ auch die Sclaven hoher anrechnen , beren man gange Beere ju halten anfieng, und ihren Werth, wenn fie junger als von zwanzig Jahren maren , eben auch gehnmahl bober ansegen. Man fiebt bie Urfache mobl ein, warum die Romer jungere Sclaven theuer bezahlten , und marum

rum Cato eben das Ankauffen folcher Rnd. ben erschweren wollte,

Er that nicht alles, was hatte zus reichen können, dem Uebel zu steuren; Es war auch nicht in seiner Gewalt. Er that aber, was thunlich war. Das Bolk war auch für seine Vaterländische Liebe nicht unempsindlich. Es ließ des Casto Vildfäule aufrichten, und die rühmsliche Ausschrift darauf seinen: Zur Shre des Cato, der die Republick in einem zunehmenden Verderben der Sitten ans getrossen, und durch gerechte Gesese, weise Einrichtungen, und heilsame Untersrichte, dem Vaterlande wieder aufgeholzsen hat.

Wie

Wie alle Römet, war Cato in ofe fentlichen Gebäuden prachtig. Er führte einen Palast unter dem Versammlungstwaale des Rathes auf, gegen allen Wiederstand der eifersüchtigen Edeln. Die häuser der Vürger, die die Straßen verengerten, und von den öffentlichen Plätzen einen Raum wegnahmen, ließ er niederreissen, die Landstraßen erweitern, die Seedamme aufführen, und die großen unterirrdischen Werke vermehren, auf denen die Reinlichkeit, und die Gesund, heit Roms beruhete.

Noch lebten, neben dem Cato, einige Freunde der Tugend zu Rom. Scipio der jungere, ein eben so großer Feldherr, und ein tugendhafterer Mann als der große erste Afrikaner, wurde als Cenfor, dem glanzenden Benspiele des Cato gefolget haben:

haben: wann der unerleuchtete L. Mums mius, fein Mitgefährte, von einer uns weisen Gute verleitet, die heilsamen Absichten des Scipio, durch den Abschlag feiner Gutheissung nicht vereitlet hatte.

Der vortrestiche Sohn des Paulus Aemilius, hatte, wann seine Weisheit durch die Macht ware unterstützt gewessen, die öffentlichen Tanzschulen abgeschaft, worinn die Schausvieler die Kunst lehrten, wohl zu beklamiren, und die Rede mit anständigen Geberden zu begleisten. Diese lasterhaften Lehrmeister lehrsten daben die iungen Römer, und sogar die Töchter der Römer, solche Tänze, ben denen keine Schamhastigkeit mehr bestehen konnte. Was konnte man von Bürgern erwarten, deren herz schon so früh ersweicht, und der Wollust übergeben war.

Der große Gobn bes Paulus Aemilius weigerte fich für die Vermehrung ber Macht der Republick die Gotter zu bitten. "Rom ift machtig genug , alles mas ein auter Burger wünschen soll, ist: daß es fich erhalte.«

Scivio Rafica, det Cobn bes be. ften Romers , war in feinem Beftreben für das gemeine Befte gludlicher. Die bamabligen Cenforen hatten einen Schauplat aufgefüht, woben die Zuschauer figen konnten, ba fie bisber ftebend biefen Spielen zugeseben batten. Rafica fab ein, baf diefe Bequemlichkeit die Liebe ju ben Schauspielen noch vermehren wurde. Et fab die Schauspiele als Schulen ber Las fter an , weit ben der jugellofen Fren. beit diefer Spiele , die Ungucht , der Bes trug, und alle Lafter ber Jugend auf bie angenehmfte Weise bengebracht murden. Scipio

Scipio erhielt, daß weder in diesen neuen Schaubahnen, noch in andern zu Rom, oder in der Nähe der Stadt auf zurichenden Theatern Size geduldet werden sollten. Man hofte durch dieses Gesetz auch ben den Belustigungen etwas von dem alten Ernste der Römer zu erhalten.

Neberhaupt sah Rasica bie Schausspiele mit Umwillen. Er dachte ganz and ders, als sein edler Vetter der junge Scipio Aemilianus, der sich zuweilen eis ne Lust machte, des Terentius Schauspieste mit den Lügen des adelichen Lebens, und mit den seinern Gesinnungen auszussieren, die vielleicht in den Gedanken eis nes Sclaven nicht hatten entsteben konnen. Der ernsthafte Rasica sah viel weiter. Mugenehm ist, — sagte er zum Sohne des siegreichen Paul Emils; — die Sitzten

ten der Menfchen , und ihre Triebe in treffenden Schiiderungen auf der Schaubuhne ausgedrückt zu feben. Roch anges nehmer, wann ben diefen Schilderungen ein Memilianus ben verbeffernden Dinfel führt, und jede Zeile eine feinere Anmers fung über bie Quellen unfrer Sandlungen benfügt. Lehrreich ift bie Bechra, die vom allzufinntichen Bolke fo unbillich perschmabet worden ift. Ich febe auch ein , dag die Schanbuhne , fo wie die Satire, dienen tan des Lafter ju bestraf. fen , indem fie es lacherlich macht : bag fie auch einige gezierte Gewohnheiten , einige übertriebene Gemuthearten , burch Die Rurcht bezwingen tan , ein Borwurf bes allgemeinen Spottes zu werden.

Mer wie viel übels zieht hingegen die Schaubühne nicht nach sich? Was ist wer a ber

ber Innhalt ber meiften Schausbiele ? Betrügerenen, wodurch ein Bater hinters gangen wird , wodurch ein ausgelaffener Cohn Geld erschleicht , eine Bublichaft ju bezahlen. Wie abscheulich bat nicht. noch vor wenigen Jahren, Plautus ben Ebbruch eines Gottes auf Die Schaubub. ne gebracht ; einen Ehbruch ben bad, leichtsinnige Griechenland erdichtet hat : benn unfer ernsthafteres Rom hat tugends haftere Gotter. Auch die, von alten gros bern Ausschweiffungen noch gereinigten Schausviele des Freundes meines Sci. pio ibie Andria, mas ift ibr Inhalt ? Die Liebe eines Junglinge gu einer Schonen, Die unter feinem Stande ift ; und Ungehorfam gegen feinen Bater. Liebe wird , als die machtigfte Gottin auf den Thron gefest ; ihr dient muntre Jungling mit gugellofer Brunft ; ibr bient die junge Saone mit allen beime heimlichern Bunschen. Diese Liebe zu vergnügen, arbeitet alles im Schauspiele; die Erfüllung der Begierden des Jung-lings ist der Zweck; sie füllet jeden Aufzug, und kront den letzten Austritt,

Mit es min nothig, ben ber Jugend Triebe aufzumuntern , die pon der Ratur fo lebhaft in ihr Berg gelegt find ; Die ben bem Feuer des Alters einer maffi. genden Sittenlehre bedorfen ? Ran ber junge Mann, beffen Gemuth voll von feiner Sehnfucht ift , ernsthafte Geschäfte lieben , mit Bergnugen feinen Acter pfius gen , mit Beständigfeit feinem Bater ben ber Arbeit benftehn, auf welcher die Unterhaltung des Saufes beruht ? Ift es dienlich, die naturliche Abschen vor dem Betrug, vor ungerechten Thaten, bie bil lige Chrfurcht fur die Eltern, burch bie M 3 leb=

#### 182 Fabins und Cato;

lebhaste Vorstellung der Jünglinge zu schwäschen, die durch die Verachtung des västerlichen Ansehens, durch die Betriegerepen bülfreicher Sclaven, glücklich werden? Soll man die zarte Schamhastigseit des jungen Frauenzimmers, die Hüterin ihrer Reuschheit, durch die Gewohnheit schwäschen, Liebes-Anträge, Verfolgungen erhitzter Liebhaber, nachgebende Schwachheizten ähnlicher Schönen, Entführungen und Schwächungen, täglich vorgestellt zu sehen?

Noch verhafter war dem Nasica die Gewohnheit, die in Assen ansieng einzuzreisen, daß das junge Frauenzimmer vom Stande öffentlich tanzte, öffentlich Schauspiele vorstellen half. Diese reizen de Neuigkeit fand einen allgemeinen Benfall. Man sah blühende Schönen, im zierlich:

zierlichsten Schmude, mit nicht allzuforafaltig bedeckten Reigen, in dem ebel. ften Unftande eines jum tangen und jum auftreten geubten Leibes, verliebte Reden anhoren, beantworten, andre bezaubern, fich felber rubren laffen, und dem fanf ten Sange gur Liebe fich ergeben. Gie felbft, die jungen Frauenzimmer, mußten ihre Rollen mit ben Junglingen wiederbolen, fich gewöhnen fich anbeten zu las fen , und brunftige Liebesbezeugungen mit gutiger Gegengunft zu erwiedern. Das gange Leben ber Jugend war mit ben Bubereitungen jum Schauspiele ein. genommen ; ihr Beftreben war, fich fo wohl jum allgemeinen Benfalle zuzubereiten , daß ihnen derfelbe nicht entgeben tonnte. Gefallen alfo , feine Reite jum bezaubern darzubieten, alle Zuschauer mit fanften Trieben anzufutten, war bender Geschlechter ganges Geschäfte. Die edlen M 4

edlen Jungfrauen, die Athen, die Rom nie aus ben Augen machfamer Mutter lief, die mit feinem Manne jemabts ge. fprochen hatten, als mit ihren Brautigam. deren schamhafte Augen kein umgegie menber Unblick, auch nicht ber Rug eis nes Baters beffecten foltte, vor beren Of. ren fein anftogiges Wort niemable ausgesprochen wurde : biefe garten Bemu. ther wurden Bormurfe ber Liebtofungen fremder Junglinge; fie gewöhnten fich an alle Reige ber gefährlichen Liebe, und waren felbft in einer unvermeidlichen Befahr, ihre Bergen mit unbefohlner Barts lichkeit , und mit Trieben ju erfüllen , Die Die Tugend nicht jur Gluckfeligfeit lentte , und beren Ende febr oft bie schmächlichste Berführung war. Dieses feimende Berderben , das in den Stadten bes fleinern Affens täglich anwuchs, fab Masica als eines der gerftorenden Bert. zeuge

teuge an, burch die ein Staat im innersten geschwächt, und jum Untergange zubereitet wird. "Alles ift verlohren , - fagte der Redliche ; - mann die Bemablinnen edler Romer, wann die Mutter funftiger Edlen, felbft verbuhlt , felbft ben Wolluften ergeben find. Die erften Eindrucke auf die garten und scharffullenden Sinnen der Jugend, fan der beschäftigte Bater nicht verwehren ; Die muß Die Mutter regieren, und die reinen Gemuther mit Trieben jur Tugend anfül-Ien. Wann auch die Mutter das verführende Benfviel, nach Luften zu lechzen, ihren Tochtern geben; wann felbst lafterhaft , fie nicht mehr , ohne Errothung, ben jungen Schonen bie Tugend anpreisen konnen ; wann fie bie Gluckfeligkeit bes Lebens ins Gefallen , in ben Benug ber Schmeichelenen, und allzuoft in den Genuß finnlicher Bergnugen feten : fo ift M s bas

Das Mark im Stamme des Staates ge fault; seine ausgebreiteten Aeste können eine Zeitlang blüben, können mit schönem Laube prangen: aber der Stamm ist ausgehölt, und blübt seinem Untergans ge entgegen.

Der Redliche sah die Anfänge best lebels. Es gewann aber erst nach dem Falle der Frenheit zu seiner Höhe, und war der Untergang der edlen Geschlechter, und die Hauptursache der Laster, die die erstern Casarn zu Ungeheuern machten, Unter der Auserziehung einer jüngern Agrippina, mußte ein Nero die Abscheu der Welt werden,

Man suchte indeffen auch burch ver-Schiedene Gesetze, den Ucberfluß einzuschränfen

ten. Der Conful Fannius erhielt , bag man die Untoften einer Mablgeit festjet, te; und D. Licinius Craffus verftarfte Dieses Gesetz durch ein zweptes, das der Rath für fo beilfam bielt, dag er es, auch ohne ben Benfall des Bolkes zu erwarten, in feine Rraft zu feten befahl. Den Unterdruckungen der Unterthanen, bie täglich gemeiner und graufamer wurben , fette man bas Calpurnifche Befeg entgegen , und erlaubte bem geplagten Bolfe , fich an die Richter zu wenden , und das geraubte juruck ju begehren. Calvurnius der Tribun, ber Anrather Diefes Gefetes, erhielt wegen deffelben bom bankbaren Bolte ben Ehrennahmen bes Biebermannes. 12)

Ein

12) Frugi,

Benfpiel ber alten Tugend Teuchtete in biefen verberbten Zeiten berpor. Spurius Ligustinus, ein alter Sauptmann von hundert Romern , gab es ben Gelegenheit der Wiedersetzung bren und zwanzig andrer Centurionen, Die fich weigerten bem Baterlande zu bies nen , mann man fie nicht in eben ber Burbe Dienen liene , bie fie in den porbergehenden Reldzügen befleibet hatten. 3ch bin arm, und habe feche Gohne, und zwen Tochter. T. Quintius Rlamininus machte mich jum hauptmann, wegen meiner Dienste. Nachwerts babe ich unter tem Cato, als Freywilliger ben Keldzug nach Sifvanien gethan , und ber Felbherr fette mich jum Anführer der ersten Schaar der Spieftrager. Nachmable habe ich , als Frenwilliger , als erfter Sauvtmann gedient ; vier und brepfig friegerische Belohnungen, und fech8 sechs Burgerkronen verdient. Ich hatte also einen Vorzug ansprechen können : aber es sen serne, daß ich mich den Einrichtungen meiner Obern wiedersetze. Ich werde dienen als Hauptmann, als Kriegsknecht, wie es mein Vaterland bes siehlt. Meine Stelle ist nichts; mein Muth und mein verdientes Lob wird mir in jedem Rang dochbleiben. Denkt wie ich, ihr Hauptleute! Alle Stellen sind rühmlich, in denen man dem Vaterlande dient. Anse Hauptleute sühlten das Edle in der Einfalt des Ligustinus, und unters warfen sich willig.

\*和·哈米

Diertes

# Viertes Buch.

Ein Stud der Romischen Geschichte.



### I'v. Buch.

Ithen schickte um diese Zeit eine Gefandschaft nach Rom, wozu es dren Belts weise ausersehen hatte, davon Rarneades der berühmteste war. Seine Secte war die Academische, sie hielt alles für zweiselhaft, sie erkannte keine Rennzeichen, an denen man das wahre vom

Falschen, und das gute vom bosen zuverläßig unterscheiden könne. Die Bereds
famteit war dieser vermeinten Weisen vors
nehmstes Werkzeug, sie wußten die Uns
wahrheit mit eben so lebhasten Farben
abzumahlen, als man sonst an der Wahrs
heit verehrt, und ihr Vergnügen war es,
die Gemüther mit einer ungegründeten
Lehre einzunehmen, deren Falschheit ihnen selbst am bekanntesten war : sie hiels
ten diesen Sieg für den Triumph ihrer
Gaben.

Rarneades wußte die Romer bald einzunehmen. Die lateinische Sprache war selbst noch rauh, wie man sie an dem Posthumischen Urtheil wieder die Bacchanalien erkennt Griechenlands Sprache war voll Harmonie, regelmäßiger Absänderung, und schmeichelhafter Schwun.

ge. Die beredfamsten Römer feilten an ihre Reden nicht, sie überließen sich der Matur, und die Stärke der Gründe durch die Lebhaftigkeit des Ausdrucks beseelt, machten ihre ganze Wohlredenheit aus. Zu Athen hatte man die Beredssamkeit wie eine Kunst behandelt, und hundert berühmte Redner hatten sie nach und nach zu einer Vollkommenheit gesbracht, deren Wirkungen man in der Geschichte noch erkennt. Dann ein guter Redner riß ganze Volker mit sich hin, und leitete sie aus der Ruh, und aus den Wollüsten, in die geschtlichsten Kriege.

Die jungen Romer besuchten die Griechischen Gefandten mit Vergnügen, sie fahen den Karneades wie einen Weisfen an, der durch feine Wohlredenheit die emporten Leidenschaften zu befänftigen, R 2 und

und den Gemuthern, eine neue Art von Bergnügen beliebt zu michen wußte, die von den gemeinen Wollusten sie weglockte. Seine Reden wurden von einigen Mitgliedern des Raths übersetzt, und alle Romer eilten, ihre Sohne in den griechischen Wissenschaften unterrichten zu lassen.

Der einzige Cato hatte tiefere Einssichten. Er war den Wissenschaften nicht ungewogen, er besaß die Griechische Sprache, er sprach sie, und zu Athen selbst bewunderte man die Kurze und den Nachdruck seiner Schreibart. Sie kommt, sagten die Griechen selber, behm Casto auß dem Herzen, und ben unsern Rednern nur von den Lippen. Er hatte als Gesandter eine Neise in Griechensand gethan, und zu Athen sich aufgehalten, er hatte sogar daselbst in einer Rede,

den Ruhm der alten helden von Athen erhoben, ob er sich wohl dazu eines Dollmetschers bediente, dann er hielt steif auf der Römischen Größe.

Aber dem rechtschaffenen missiel die Gleichgültigkeit, mit welcher Karneades seden Satz und den Gegensatz desselben vertheidigte. Ein Freund der Wahrheit,— sagte Cato,— soll sie lieben, soll sie brünstig lieben, soll alles verabscheuen, was ihr entgegen ist, und seine Lipven nicht mit Reden entheiligen, deren Bestrüglichkeit er selbst empfindet.

Zwen Reben, die Karneades vor dem jungen Scipio, und vor dem Gemahl der Schwester desselben dem jungen Cato dem Sohne des Censors hielt, erweckten N 3 noch

noch mehr des alten Ehrwürdigen Mannes Abscheu. In der ersten Rede hatte der Academische Sophist von dem Ursprunge des gesculschaftlichen Lebens, und von den Grundfesten der Regierungen ger handelt.

Alle wahre Macht, — sagte ber des mokratische Redner von Athen, — ist ben dem Volke; ein jeder Mensch ist dem andern gleich, ihm fieht eben der Antheil an der allgemeinen Gesetzgebung zu.

Die Menschen, — suhr er fort, haben sich vereinigt, in eine Gesellschaft zu treten. Zu seinem eigenen besten hat auch ein jeder etwas von seiner Freyheit, und von seinen Rechten aufgeopfert, und der allgemeinen Macht überlassen. Dies

Je Macht gebort allerdings ben gesamm. ten Menschen ju, die in eine Gesellschaft zusammen getreten find. Da alle und jede Blieder der Gefellschaft megen ihrer besonbern Beschäftigungen nicht felbst murten, und die gemeinschaftlichen Geschafte ber Befellschaft beforgen tonnen, fo ernennen fie Manner, benen fie die ausübende Bewalt überlaffen. Diefer Manner find mehrere an der Bahl, ober es ift nur einer; Man heißt fie Edle , wenn ihrer viele, und ihre Vorzüge erblich find, und Rathe, wann ihre Burde nur an bem gewählten haftet , und ju feinen Gohnen nicht übergeht; Konige aber wann ihrer nur einer ift. Aber Ronige, Gole, und Rathe find blof die Diener der Gefellschaft, ihre Macht ift ihnen von ihr mitgetheilt, nur gum besten eines jeden mitgetheilt , und das Bolt bleibt unveranderlich im Befige ber oberften Macht. Es mare fo-92 4 gar

gar nicht im Vermögen des Volkes, sich ber obersten Macht selbst zu berauben : dann wie könnten die Väter ihren Sobnen ein Vorrecht entziehn, das sie nicht von ihren Bätern haben, und das mit einem jeden Bürger gebohren wird? Das Volk bleibt also assemaht der oberste Gesseher, der wahre König, es kan auch kein Geseh machen, das es selbst nicht wieder abändern könne, weil stin Willen morgen eben die Macht hat, die er heuste hatte. Es ist unmöglich, das diese Macht ben jemand anders, als benn Volke ser,

Das Bolk kan seine Bedienten, seinen König, seine Edle, seine Räthe, so oft es will absetzen, und verändern, und da sie sämmtlich seine Unterthanen sind, so bleibt ihnen nichts als der Gehorsam übrig. Auch wann das Volk eine erbliche Regierung

gierung festgesetzt hat, so ist es bennoch nicht verbunden, ben derselben zuverbleiben; es ist allemahl, nur eine für eine Zeitlang gutgeheißene Einrichtung, die so lang bessteht, diß es dem Volke gefällt, eine andere Einrichtung vorzuziehn. Wenn also der Fürst, oder der Nath, dem Volke missällt, so verliert er den Augenblick seine Gewalt, und tritt in die Ordnung gemeiner Bürger zurück.

Allem Misbrauche der Gewalt ben ben Bedienten des Volkes vorzukommen, ist es nothig, daß das ganze Volk sich oft, und zu gewissen Zeiten versammle. Ihm mussen die Wahlen der Rahte, ihm Arieg und Frieden, ihm alle großen Geschäfte des Staates, so wohl als die gesetzgebende Gewalt, einzig zugehören. Das Volk muß sich selbst versammlen, und

und feine oberfte Gewalt kan durch niemand vorgestellt werden, auch nicht durch benjenigen welchen es felbst erwählen wurde.

Die herrschaft des Volles ist solglich die vollkommenste, dann derjenige wird doch die Gesetze am besten verstehn, der sie selbst gemacht hat; derjenige wird am meisten für den Staat thun, der an demselben den grösten Antheil hat: derjenige wird der glücklichste senn, der ein angebohrnes Recht zur obersten Gewalt besitzt. Und doch ist die allgemeine Glückselizseit die Summe der Glückseiten eines jeden, und die wahre Absicht des gemeinschasslichen Lebens.

Der junge Scipio trug dem Cats bie Lehren des Karneades als einem FreunFreunde vor; denn so sehr der ehrwurdige Gensor dem ersten Scipio zuwider ge, wesen war, so eifrig begunstigte er den jungen Aemilianus, den er allen andern Römern vorzog. Den Eensor bestürzten die Grundsage des Academischen Sophisten.

Schpio weiß, — sagte Cato, — baß ich die Geschichte und zwar die ersten Ansfänge der Bölker zum Vorwurse meiner Arbeiten gemacht habe, nirgends habe ich gesunden, daß ein Volk sich frewwillig zusammengethan, und durch ein Ge. seize seine Gewalt einem Fürsten mit dem Bedinge übertragen habe, sie allemahl zuruck nehmen zu können.

Der

Der erfte herricher ben ben erften Menfchen mar ein ehrmurdiger Greiß, ber feine Cobne, und die Gohne und die Entel feiner Gobne, um fich her wohnen batte, und ihrer aller haupt und Rath war. Seine Macht mar auf die Gutthe ten gegrundet, die er feinen Rindern erwiesen hatte. Sie hatten ihm bas leben gu banten , er hatte fie in ihren bulffofen Jahren erzogen, und beschütt; von ihm batten fie ihre Runfte , und die Mittel fich ju erhalten ; Ihr Gehorfam war fremvillig, aber er war auf die naturlis chen Triebe ber Dankbarteit gegen einen Bohlthater , und auf die Chrerbietuna gegen einen Lehrer unerschuttbar gegrunbet. 3ch finde, - fubr Cato fort, - baf ben den alten Bolfern gablreiche Geschlech. ter unter einem einzigen Altvater gelebt baben , und daß die Babl der Jahre des Lebens Viertes Buch. 205 Lebens in ben ersten Zeiten ber Weltgrößer gewesen ist.

Die zwente Regierung kam von der Jagd, da die reissenden Thiere zahlreischer, und denn nur halb bewasneten Menschen fürchterlicher waren; und spaster noch entstunden Kriege, nachdem die bevölkerte Welt den Menschen ansienze zu eng zu werden, und sie mit einsander über das Eigenthum einer Gegend oder einer Schönen zersielen. Der kühnste Streiter, der eifrigste Jäger, der geschickteste im Gebrauche der Wassen, war der Ansührer einer Horde halbgesittetes Menschen.

Dieser gluckliche Krieger , oder ber Retter seiner Nachbarn wieder die Mesopota-

potanischen Löwen, machte sich in det Wölkerschaft einen Anhang; die Gefährten seiner Jagden und Siege hiengen an ihm, sie wurden die Wertzeuge seiner Größe, er stieg diß zu einer erblichen Macht; sein Sohn, der neben ihm gessochten, und unter ihm seine Gefährten angesührt hatte, wurde nach ihm der Anssührer der Horde. Was ein fremwilliger Vorzug gewesen war, blied durch den Benstand seiner Vertrauten eine eigensthümliche Macht, und die Gewalt versssiegelte, was die Hochachtung geschenkt hatte.

Niemahls hat ein Bolt fich herrs scher erwählt, die es willtührlich wieder absetzen könnte. Eine solche Verfassung wurde einen ewigen Krieg des Fürsten wieder seine Bürger nach sich ziehn. Ies der

ber Redner, jeder ehrgeißige Feldherr, wurde die unbefestigte Macht angreiffen, alle Rader des Staates wurden in einemtbeständigen Schwanken schweben.

Alle Riederreiffung der einmahl ers fannten Dacht ift eine Gewaltthat , bie ben Staat bif in den Grund erschuttert, fie ift ein gefährliches Mittel , bas bie bloge Nothwendigkeit entschuldigen fan ; und bein beretfamer Lehrer, mein Scipio, ift ein Reind des menschlichen Gefcblechts, mann er bem Bolte bas Recht giebt , ohne bie fchwerften Berbrechen , den herrscher, den Ronig, oder den Rath ber edeln feiner Burde ju entfegen. Sat temable das hochgefinnte Bolt ju Rom einen folchen Gedanten fich einfallen laf. fen ? hat ein aufrührischer Tribun unterstanden, ben Genat entfegen ju mole len /

len, den Senat, der nicht ein Geschöpf des Volkes, sondern eine Wahl der alten Könige ist.

Das erste, was aus dem unweisen Gesetze des Karneades solgen 13) wurde, ware die beständigste Bestrebung des Fürssten, sich wieder die Unbeständigseit des Volkes in Sicherheit zu setzen. Er wurde fein Mittel versäumen, die Macht benzubehalten, deren Süsigkeit er einsmahl gekostet hat, und die ausschweissenden Kechte des Volkes wurden zu nothewendigen Folge die Tyrannen und die Einstelherschaft haben.

Das Volt zu, Rom bas edelste Volt ber Erde, war nicht ber herr des Romulus,

13) Alfred. G. 41,

lus, es gab ihm seine Macht nicht, es zog ihm zu, und unterwarf sich ihm als einem glücklichen Krieger, aber nicht als ein gebietendes Volk, das seine Bedienten ernennt. Es behielt einige Rechte, die ihm die Könige verzeichnet hatten, auch unter den Bürgermeistern. Nicht ursprünglich war seine Macht, über die Bürger zu urtheilen, sie kam vom Pusblicola, und auf diese weise rang es nach und nach dem Rathe verschiedene Vorzüge ab, nicht weil sie von Anbeginn des Volkes Eigenthum gewesen waren, sondern weil es seine Macht fühlte, und der Rath der Gewalt nachgab.

So wie Rom ben der königlichen Gewalt anfieng, die Gewalt der Seln folgte, und das Bolk zuletzt zur obersten Macht gelangte, so habe ich es ben ben D Grie-

Griechischen Staaten gefunden. Athen, Sparta, Argos, Mycene, Thebe, hatten in ben altesten Beiten ihre Konige; die miffbrauchte Gewalt ber Fürsten , und die junchmende Menge bes Bolfes brachte nach und nach die Macht in die Bande der Ebeln, und ju Athen an bas Bolf. Die erften Ginwohner Griechens lands waren nicht fren, sie begaben sich nicht dieser Frenheit, und wählten fich nicht einen Konig: Cecrops, Inachus, Danaus, die antern alten Urheber ter ariechischen Staaten , waren die Unführer einiger tapfrer Fremdlinge, ben ihrem Geschlechte blieb die oberfte Bewalt, und taufende von Jahren waren unter der Macht der Rurften verfloßen , eb der Bedanke in Briechenland aufftieg , bag das Bolt felbst die oberfte herrschaft befigen tonnte. Eben wie in Griechenland, so habe ich in Asien, in Alegypten in Aho.

Phonicien in Chalda überall ben allen erften Bolfern , zuerst Könige , und wann es jemahls dazu kam, erst in sehr spaten Beiten ein selbst Geseze gebendes Volk gesfunden.

Aber nicht nur ist die Geschichte dies fer neuen Erhebung der Gewalt des Volktes entgegen, es ist eben auch die Ver, nunft. Wann Scipio hatte anhören können, was ehemahls Q. Fabius über die Obermacht des Volkes zu mir sagte, so könnte ich fürzer senn, er wird mir aber vergönnen, ihm als einem der künstigen Häupter eines mächtigen Volkes einige Gedanken zu erösnen.

Eine Misrechnung ift es, wann Kar, neades die Menschen alle gleich macht. O 2

In der ersten Gesellschaft, dem Geschlechste eines der altesten Bebauer der Erden, tonnte da das ummündige Kind soviel Gewalt und soviel Anschen sodern, als sein Erhalter, der Nater? Solten auch die unersahrnen Sohne mit ihren Stimmen den Rath des weisen Greisen, des Altvaters, überstimmt haben? Sie nahmen seine Worte, wie die Sprache der Gottsheit an.

Auch jest ist der Werth eines Bur, gers der Dienst, den er der Gesellschaft erweiset. Der träge, der nachläßige, der seige, der unwissende har ben den Wehrt nicht, den der arbeitsame, der muthige, der erfahrne, und der tunz dige hat. Es ist wieder die Natur, jenen der Gesellschaft unnützen Gliedern, eben die Macht ertheilen zu wollen, die dem brauch.

## Niertes Buch. - 213

brauchbaren Werkzeuge des allgemeinen Glückes zukömmt. 14)

Ware es zu dulden, wann P. Cornelius Scipio, dein großer Ahnherr, und Pleminius, wann Q. Fabius Maximus und Centenius einander gleich gesschätt würden, und wäre es nicht dem Thone den Werth des Goldes geben?

Wann die schweren Fragen aufgeworfen werden, ist ein Arieg anzusangen,
muß man die Nation mit einer neuen
Steuer beschweren: wer kan dergleichen
Fragen beantworten? Wer die Bunde
weiß, die und verpflichten, unserm Ber.
bundeten benzustehn, die Friedensschlüße,
die der Feind gebrochen hat, die Macht

14) Mifred G. 169.

des Boltes, das man anzugreissen anzähl, seine Einkunfte, die Zahl seiner Bürger, ihre Mannszucht, und Erfahrung; die Macht unsers eigenen Staates, das Verhältniß des feindlichen Staates gegen andre Nachbarn, die wichtige Frage, ob nicht selbst die Stürzung des Feindes das Gleichgewicht der Staaten verändern würde. Alle diese Fragen kan ein Bürger nicht entscheiden, der seinen Acker pflügt, der mit seinem Handwerke sein haus zu ernähren hat. Es sind Ausgaben, die niemand ausösen kan, der nicht durch lange Nachforschung dazu sich tüchtig gemacht hat.

Ben der Auflegung der Steuren hat bas Volk einen Eigennugen, der oft dem Rugen des Staates wiederstrebt. Sine kleine Abgabe von seinen wenigen Ginkunfkunsten ist schwer für den armen Bürger, und dennoch erfodert die Nothdurft des Staates eine Steuer, ohne die ein unvermeidlicher Krieg nicht geführt werden kan. Wird das Volk wieder sich selber die großen Absichten überwiegend finden, die eine Austage unentbehrlich machen, wird es willig sich selbst einen Theil des seinigen berauben?

Die Gesetze zu verfertigen ist ein werk der ersahrensten Weisheit, die viele Fälle erlebt hat, die diese Fälle in allgemeinen Regeln zu sammlen, die Gesetze zu entwerfen weiß, die sich zu den verschiedenen Fällen schieden, keinen ausschliessen, und keines Wiederspruchs wieder sich selber schuldig sind. Solche Gesetze konnte ein Minos, ein Lycurgus, ein Solon, ein Zaleucus machen, aber ein Volk, eine

Menge ungeübter, in niedrigen Geschäften erzogener, in höhern unerfahrner Menschen wurde nichts als ein heer gegen einander streitender Vorschriften entwerfen, beren jede den Eigennutzen des Errichters zum Grunde hätte.

Aber das Volk, dessen Heil vom beil des Staates unzertrennlich ist, das Volk, das den Staat selber ausmacht, wird ja das Vaterland am aufrichtissten lieben, es, das zusammengenommen das Paterland ausmacht; denn es blied noch auf der Insul Salamin eben das alte Athen, da die Vürger von Athen auf dieser Jussul sich versammelt hatten, und die alte Stadt des Eecrops in der Asche lag; wer wird nun den Staat besser lieben, als er selbst.

So scheint es, - aber es scheint nur. Da bas Bolt feinen Berftand unmog. lich auftlaren tan, fo bag es im Stan. be fen, die Beweggrunde ber Entschluffe felbst einzusehen , so tan es nicht selbst wählen, es muß folgen, und wem fols get es? In Athen einem fchmeichelnden Rhetor, einem Cleon, einem burch die aufferliche Dracht, und durch bie Schon, beit der Werfe der Kunft verblendenden Perifles. Wie die Winde eine Gee vor fich ber treiben, und die gange Macht ber Fluten bahin richten , wohin ihr Trieb fie führt , fo folget die ununterrichtete Menge einem beliebten Manne, und mas Fren. beit, was Bleichheit ber Burger ichien, ift am Ende eine mahre Einzehlherrschaft, nur daß in der herrschaft des Bolfes der Defpot abgeandert wird und nicht erblich ift, benn ber mabre Berricher ift ber begianb. te Redner bes Tages.

D 5

Muf

Auf wie viele Klippen haben biefe Redner bas Bolt in Uthen geführt ? Der Deloponnefische Rrieg, ber in Athens Untergang fich endigte, war vom Perifles angerathen , ber ungludliche Sicilische Seegug vom Alcibiades. Schadlicher, als alle Redner ift endlich die Berdorbengeit eines Bolfes felber. Da es die oberfte Bemalt befitt, fo wiedersteht feinen Schluß fen niemand , fie find allemahl Befetsmagig, aber oft ungerecht, noch ofter unweise. Auf einmahl in einem unglucklis chen Morgen fprach sich das Bolf zu Athen alle Mittel gur Erhaltung ber Krenheit felber ab, indem es feine unfinnige Sehnfucht nach Schausvielen zu befriedigen , die Ginfunfte bes Staates Diefen Beluftigungen aufopferte, woraus die Geemacht erhalten merben follte. Bon bem Augenblicke an war Athen eine ohnmachtige Schmeich. lerin,

lerin , ein Ball , womit die Macht eines jeden Fürsten spielte.

Bu traurig ware es für Euch und mich, für jeden Freund des Vaterlandes, wann wir die Fehler wiederholen wollten, wozu ein aufgebrachter Tribun oft unfer fonst edelmuthiges Volk verleitet hat.

Man muß vom ununterwiesenen Landmann nicht die Geschicklichkeit eines geübten Fechters, von einem ungeübten Beichner nicht die Pinselzüge eines Apelles sodern. Das Volk kan unmöglich sich in den Gesetzen, in den Einrichtungen des Staates, in der großen Kunst die Einskunste unschädlich zu heben, in allen ans dern Geschäften der obersten Macht unterzichten. Warum soll man denn von ihm sodern

fodern, daß es dasjenige thue, das ihm unmöglich ist, und von ihm verlangen daß es weislich herrsche, ohne die hohe Kunst zu herrschen gelernt zu haben.

Der gludfeligste Staat ift nicht , ber für einen Morgen alle feine Burger zu Rurften macht ; es ift ber , burch bef. fen Einrichtung die allgemeine Gluckfelig. feit des Bolles am dauerhaftigften festges fest wird; es ift ber Staat, in welchem Die Gefete eines jeden Burgers Saab und Blut verficheren , wo feine Gewalt ungeabndet bleibt. Die herrschaft des Bol. tes ift wefentlich der Gis der Aufruhren, weil dem Willen der Menge fein Gegengewicht entgegengesett ift , ber willführlis chen Beraubungen ter Burger , beren Ehre, beren Guter, beren Leben in ben Banden der ergurnten Berfammlung eines per.

verleiteten Bolfes find. Mirgends wird Die Geschichte mehr Benspiele innerlichet Kriege, gewalthatiger Erzwingungen ber Burden, Verdringung der Nebenbuhler bindern, als in ben Staaten, mo bas Bolt die oberfte Macht befitt. Noch hat ju Rom das entwafnete Bolt felten gemordet ; aber meint Scipio , mann wie ben ben Celten, Die Romer fich gewafnet perfammleten , bes Cafo , bes Gervilius Berurtheilung murde ohne Blutver. gießen vor fich gegangen fenn? und wird nicht die Zeit tommen , nach meinem Tode werden die gutigen Gotter fie fommen laffen, da das Feld tes Mars eine Wahlftadt fenn wird, auf welcher Schlachten geliefert, und berienige jum Saupt bes Staates wird gewählt werden , deffen Unhanger die fcharfesten Schwerdter tragen ? benn bas ift ben ber herrschaft bes Wolfs bas schrecklichste,

daß dasjenige rechtmäßig werden muß, wozif bie gröfte Gewalt gebraucht worden ift.

Rarneades hat die Menschen als falte, uneigennutige Philosophen angesehen, die mit Matonischer Liebe bloß fur bas Baterland entbrannt, feine eigenen Leiben. schaften, teine eigenen Absichten, und daben alles das nothige Licht haben , durch fich felber in ben schwerften Fallen den besten Ausweg zu matlen. Solche Staatsverfassungen lassen fich in dem bor-Redners gefällig anpreifen. faale eines Aber es verhuten es die Gotter, die Rom beschüten, daß jemahls diese Lehren Die -Gefinnungen unfere Boltes werden mo. Die Menfchen find bofe , man fan fie ihren eigenen Ericben nicht überlaffen; fie bedürfen einer Macht , die fie zwingt, Die Triebe ju magigen , deren Uebermaag zum

sum Unglücke der Gesellschaft gereichen würde, und eine solche Macht ist nicht möglich, wo die Gesetze die Gewalt in die Hande der Menge werfen, die selbst die Gesetze macht, und über die Gesetze ist.

Der edle Scipio war für die Herr, schaft des Volkes nicht eingenommen, er war ein Patricier, und die Geschlechter hatten der Bürgerschaft einen großen Theil ihrer Vorzüge einräumen müssen; dennoch machte er gegen seines ehrwürzdigen Freundes Rede einen Einwurf. Ich sehe wohl ein, daß die Allmacht der Menge üble Wirkungen haben kan, sind aber dieselben liebel nicht auch von der unumschränkten Gewalt eines einzigen, oder von einem Rathe der Edlen zu bestorgen? Ein Volk, wie das Volk zu Althen

Athen war , tan ungerecht , übereilt , felbst graufam feyn, aber was waren bie Ronige ber Derfer ? Gelbst Alexander ber Anführer ber Griechen , ber Enfel bes Berfules, wie hat er nicht feine Bewalt misbraucht? Bas tan ben Mord bes ver-Dienten Varmenio, ben einer Bublichaft ju Liebe angesteckten Brand ju Persepolis, bie Aufopferung bes letten Entels bes Eprus, des Callifthenes langes Gefangnif und elenden Tod entschuldigen ? Und waren die Edeln zu Sparta nicht auch ungerecht ? Erlaubten fie fich nicht wieber die Reinde die niedrigsten Liften , Die offenbarfte Berratheren ? Entschuldigten fie nicht des Phobitas Bundesbruch, weil er für Sparta vortheilhait mar ? Fiel ihr Roch ihren eigenen Bundesverwandten nicht unerträglich schwer? 3ch befürchte, Die Menschen tragen ibre Laster in alle Staats.

Staats verfaffungen mit fich, und vergiften die weiseste mit ihren Leidenschaften.

Dennoch , erwiederte Cato , hat die Staats verfassung einen großen Einfluß auf das Glud der Burger , und felbit auf ihre Sitten , und Tugenden ; biefer Einfluß 14) ift ftarter , als ber Ginfluß der Luft, und des himmels, Lycurgus hat seine Spartaner burch seine Befete gang umgebildet, er bat fie mafiger, ftreitbarer, beständiger, und patriotischer gemacht , als feine Briechen ju feinen Beiten waren. Und unendlich mar ber Unterscheid seiner Spartaner von benjenigen, die von ihnen herstammten, aber ben denen des Lycurgus Befete in Abgang gefommen, und die Regeln Berfassung ab. B geartet

14) Mifred G. 127.

Harrison by Googl

geartet waren. Jene waren Helden, dies se gemeine Griechen, ohne Grofmuth Enthaltsamkeit, und Tugend. Doch ist meines Freundes Frage schwer zu beantworten, und ich din allerdings überzeugt, keine Regierungsform sen zu allen Zeisten und für alle Völker gut.

Lasterhafte, wollustige, ihren Besgierden heftig ergebene Bolker, tonnen die Frenheit nicht vertragen. Die Gesetze sind das einzige Band eines frenen Staates. Dieses ist für solche Menschen zu schwach; deswegen sindet man keine Frenzeheit in heissen Ländern, und ausser Eusropa fast nichts als Sclaven. Wären solche hestige Bolker entweder selbst im Bestige der obersten Macht, oder würden sie den mehrern Edeln beherrscht, so würden ihre ungezähmten Leidenschaften bestän-

ftåndig innerliche Unruhen erwecken. Der Raubsüchtige, der Entsühret der unerlaub, ten Schönheit, der Berauber der gemeiznen Guter, würde dens nigen gewaltsam wiederstehn, der ihn im Genusse seiner Begierden wurden stören wollen. Ein König muß mit unumschränkter Gewalt die Ruhe, und die Sicherheit der Bürger, wieder die Eingriffe der Geilheit und des Geiges schügen.

Auch leitet die Natur felbst die Res gierung in diesen allzuweichlichen Gegenben zur unumschrentten Herrschaft. Die Einwohner derselben sind mehrentheils träge, der Arbeit verdrüffig, und der Abollust ergeben. Diese Eigenschaften sind die Folgen der Wärme, und der Mildigs teit, des viele Nahrung mit weniger Arbeit hervorbringenden Niles. Wenn bem

2

11110

unter taufend zum Wiederstande ungefchickten Menschen zuweilen ein Dann entsteht, ber mit Fener und Beständigkeit feine Zwede zu erreichen ftrebt oder mit Berghaß tigfeit und Leibes farte fich fürchterlich macht , der die Ruh und die Bollufte feiner berschenden Ehrbegierde nachsett, fo erhalt ein folcher Mann leicht die Obermacht über feine Mitburger. Er wird ein Die nus, fogar eine Gemiramis. Echnell entftehn im beiffen Guden Menfchen, aber furg ift die Dauer ber herrschenden Saupfer : ber Urheber bes Konigsstammes war ein Seld , fein Cohn wurd ein weichling. Gin andrer murffammerer und fühneret Aufrührer fturget ibn.

In taltern Gegenden muffen alle Burger ihre Unterhalt durch die Arbeit im rauben Felde mubfam erpflugen, oder in

in der oft undankbaren Jagd mubfamer ereilen. Solche Bolter bestehn aus abgeharteten , muhtigen , einfam leben, ben, zur Unabhangigfeit folglich geneigten, aller Erniedrigung und Mishandlung ungewohnten Mannern. Schwer ift es einem Burger fich über die gleich tapfern , gleich farten zu erheben , noch fchwerer derfelben naturliche Unsprüche zur-Frenheit du unterbrucken. Den Gefeten, Die alle andren Mitburger eben fo allmachtig Beherrschen als ihn, überläßt sich der frene Brieche, Scothe, ber Relte, und der Bermanier fremmillig, aber einer wilfürlichen Herrschaft wurde jeder Nero in ihm ents gegen ftreben. Diefe Bolfer find fren geblieben , und haben ihre Unführer felbit erwählt. Der muhtigfte jager, ber flügste im entwicklen ichwerer Falle, ift ihr Bersog geworden. Sie verdienen auch fren ju fein , weil jeber Burger mit Muht, D 3 und

und Rraften bas allgemeine Beffe verficht. Doch bente ich überhaupt , in einem grofen, mit entfernten Provinzen vermehr. ten Staate werde ein Ronia erfordert : Die Menge ber Geschäfte murde 15) durch die in fregen Staaten unvermeidlich wieders bolten Ueberlegungen zu langfam gebn. Die großen Meinter, Die man den Befehld. habern der Provingen anvertrauen mußte, Die gahlreichen Geere, die jur Bedeckung ber weiten Grangen unter ben Waffen mußten gehalten werden , gwangen ben Staat machtige Burger ju boch ju erbeben, beren Gewalt den Befegen über. legen mare. Die großen Reichthumer, die durch Erpressungen ben unterdrückten Provingen abgedrungen werden fonnen , felbst die nothwendige Befoldung boberer Stellen maren ein Reit fur ben Geit und

<sup>15)</sup> Mifred E. 133.

und die Ehrsucht , der Diese Triebe in eine allju große Gabrung feten wurde , Die burch andre, dem Fehlbaren gleiche und nicht über ihn gebohrne Manner , nicht wurde begwungen werden tonnen. Auch ein tuaend. haftes Bolf murde ben Diefen Berfuchun. gen ungerecht, baabgierig und graufant werden, und ein Stadthalter einer großen Proving, ein Feldherr fiegreicher Legionen, fich burch die oberften Befehle feines ent. legenen Baterlandes, von der genofenen oberften herrschaft in den Stand eis nes unvermogenden Burgers nicht gurudruffen laffen. Die Pracht, Die ben Statthaltern gegonnt werden muß, wogu Die Schmeichelen der unterworfenen felber fie taglich aufmuntern wurde, ware eine unwiederstehbare Reigung zu ben gewaltfamften Mitteln , Diefe Bracht Durch Die Unterdrückung ber Unterthanen , ober auch bes Baterlandes ju nahren. Darum war ich

ich den edlen Scipionen zuwider, ich sah in der Eroberung Affens Roms verderben.

Ein weit ausgedähnter Staat muß also einen Fürsten haben, dessen Ansehn über alle Befehlhaber und Statthalter so weit erhoben ist, daß der geringste Wiederstand als eine Aufruhr bestraft werden kan. Eines Königes Entschließ sungen können mit wenigen Rathen über. legt werden, sie sind geschwinder, und heimlicher, die Bewerkstelligung schleunisger und ernsthafter, die Maaßregeln nicht so vielen Abwechslungen unterworsen. Da alle Macht des Staates in einem einzigen Mittelpunkt sich vereinigt, so ist sie start genug, jeden einzelnen Bürger zu bez zwingen.

Fern sev es von mir, eine unumschränkte Monarchie zu wünschen; sie ist
wenn

wenn der herrscher die Tugend liebt, ben. noch dem Misbrauche unterworfen, den Die Großen von ihrer Gewalt machen; ber ermudete Fürst der nicht gottliche Krafte befitt, wird in taufend Fallen in ber Unwissenheit gelassen, oder betrogen, und bie Diener eines burch feine Gefete gebun. benen herren , magen Rathe und Ent. schluffe, die ben gemäßigten Regierungen niemand fich erfühnen wurde vorzutragen. Ift aber ber Berr lafterhaft, ift er trage, und den Geschäften abgeneigt, fo gerath Die Monarchie zu einer allgemeinen Rauberen, und das Wolf theilt fich in unjablbare unterdruckte Glende, und in menige lafterhafte Unterdrucker.

Ich glaube vielmehr, es ift wieder die Glückleigkeit des menschlichen Geschlechts, bag ein Staat allzugroß fev, und in den ehes P5 mah-

mahligen guldenen Zeiten, ben Zeiten ber Beiden, und der mit den Menschen lebenden Götter, waren alle Königreiche klein, und ein eingeschränkter Berftand konnte den Staat übersehn.

In mässiaen Staaten, der unter einer bevölkerten Hauptstadt steht, wie unsser Rom war, ch es sich jenseits des Meeres durch alle dren Theile der Welt ausbreitete, ist ein Könia unnöthig, und ein solcher Staat am glücklichsten unter der Herrschaft der Edlen. So war es Rom in seinen besten Zeiten, so war es Sparta. Ich sinde in ihrer Herrschaft viele Vorzüge gegen die oberste Gewalt des Volkes.

Was ich ben der Herrschaft des Bolkes angemerkt habe , bas fpricht fur bie Berrichaft der Etlen. Jene bat fein Bleichgewicht, wann fie burch ben Sturm ber Leidenschaft fich in eine Richtung walt, fo ift fein Damm , ber hindern kan, daß ber allmachtige Styrm nicht alles vor fich wegfturge. Die herrschaft ber wenigen Eblen hat allemahl fein Gleichgewicht in der größern Angahl Der untergebenen , beren Gewalt wefentlich , und nach den Gefeten ber Ratur, groffer als die Gewalt der wenigen ift. Die Edeln haben ihr Unfeben von den Gefeten, von der allgemeinen Sochachtung, und von dem Wohlstande ibres geborchenden Bolfes. Celten werden fie fo unmeif fenn , und offenbar wiederrechtlis the Entichluffe magen, die bas Gigenthum, pher bas Leben bes Bolles angreiffen ; fie wiffen, daß sie nicht wiederstehen tonnen,

nen, wenn sie den haß des Volkes wie, der sich aufbringen. Kundig ihrer natür. lichen Schwäche werden sie in der Beobsachtung der Gesetze, in einer milden herreschaft, in der Beförderung der handlung und Industrie, die Liebe des Volkes zu erhalten trachten. Ich sinde die reichsten handelsstädte unter der herrschaft der Seden: selbst Karthago war es, eh daß das Volk, lange nach den Anfängen der Stadt, die Obermacht errang.

Die Edlen sind zur herrschaft geschick, ter, weil sie dazu auferzogen sind. Nicht alle Menschen sind weise, nicht alle sind tugendhaft, unter den vielen Edlen werden aber immer mehrere senn, die sich die Gesege, des Staates, die Behand-lung der Austagen, das Kriegswesen, alle zweige der herrschafts-Künste bekannt machen;

machen; ihr Stand ladet fie ju Diefen Arbeiten ein , und befrent fie von niedris gern Gorgen. Gie feben ben ihrer Arbeit die unfehlbare Belohnung, por ihre Vorzugliche Kenntniffe in ben Ge: schaften bes Staates haben muffen. Die Wissenschaft macht nicht tugendhaft, aber ohne fie ift felbst die Tugend blind, und Die Geschäfte eines Staates zu vermal. ten, ift boch bas nothwendigste Bedinge fie ju tonnen. Sierinn übertrift die Berrs Schaft ber Gbeln Die andern Staats verfassungen sichtbarlich. Auch zu Rom fprach der Abel die Urtheile der Gerech. tigfeit aus , und leitete bas Bolf jur Erhal. tung feines Rechtes. Noch hafften im Gedächtniffe ber bankbaren Rachwelt bie nahmen bes Kabing , des Scavola.

Die Berediamfeit eines Redners, bet Schimmer eines flegreichen Relbherren , Die Schmeichelenen eines Rabelführers, reiffen ben Strom bes Bolfes leicht mit fich bin. Eine Berfammlung ber Ebeln laft fich fchwerer von einem einzigen beherrichen ; ihre größere Einsicht wiedersteht falschen Schluffen , ihr angebohrner Stolz felbft baumet fich wieder bas Joch, bas man auf fie werfen wurde. Edwerlich mer, ben fie fich zu einem Entichluffe vereinis gen, der über bas Unfehn feines Unra. thens nicht scheinbare Grunde bat. Richt allemahl werden fie den besten Raht er, wahlen, aber der schlimste wird felten ben durchdringen. Ibre herrschaft ibnen weit beständigere Grundfate. hartnäckig blieb nicht Sparta viele Jahr. hunderte durch , in feinen Lycurgifchen Berfassungen? Wie schwankend, wie uns beständig war Athen ? Stoll im Glucke, feig

feig ben ben Riederlagen, allezeit fertig entbahrliche Rriege anzufangen, eben fo leicht unter Die Macht ber Feinde ju gwingen, feste bald bas Bolt einen Pififtratus über fich , bald eine Angahl begüterter , und bald wollte es felber, wollte jeder Burger Richter und herrscher fenn. Die Leichtigkeit, mit welcher eine einsichts lofe Menge fich vom Eigennuten , oder von der scheinbaren Grundlichkeit eines Rednere binreiffen lagt, neue Gefete gu machen, neue Entwirfe zu unternehmen, Diese Leichtigkeit ift ben den Edlen nicht. Gie hangen an ber Staatsverfaffung , an Grundregeln ihrer Aufführung. Eben bas Sparta befolgte ununterbrochen eine einzige Absicht , und erlangte fie endlich burch Athens Kehler, es ward jum haupt von Griechenland.

Ein

Ein Tyrann entfieht leichter in eis nem Staate, wo das Bolt herrscht, et bezwingt leichter fein Vaterland als eine Berrichaft, die von Edlen geführt wird, Die eifersuchtig auf ihre Rechte, machtis. ger fie ju vertheidigen , der drohenden D. bermacht eines einzigen fich weit eifriger widerjegen. Erft nach dem die Lucurgi. fchen Gefaße waren verlaffen worden , nach dem die Nation außerst verdorben war, nach dem die Ephoren aufs graufamfte ihre Gewalt misbraucht hatten, fo wurde es dem Rleomenes moalich, zur unumschränkten Gewalt zu gelangen , nach dem Athen schon so oft , bald unter eis nem, bald unter brenfig Eprannen, bald unter einem Macedonischen Befehlshaber, unter beren Joch eines jeden machtigen Rurften fich gebeugt batte, ber bie Berrs schaft ansprach.

Du

Du siehst nun Scipio, wann ich schon aus einem neuen Geschlechte ent. sprungen bin, daß ich bennoch die Staats, verfassung vorziehe, wo mehreres Licht ben den Herrschern, mindere Gewalt zum Uebelthun, mehr Beständigkeit wieder Reuerungen, und eine größere Hoff-nung zur Dauer ist.

Scholo erwiederte: Und ich hinges gen, der vielleicht mehr den Rechten der Edlen zugethan seyn sollte, befürchte den noch, sie könnten, wenn sie durch kein Gies gengewicht in einigen Schranken gehalten würden, gar zu leicht ihre Vorzüge misbrauchen, dem übrigen Volke mit Stolze und Verachtung begegnen, die schwachen unterdrücken, und alle Würden des Staats nur nach ihrer Gunst, nach ihren Verwandtschaften und ihrem Eigens nube

nute austheilen, einander wechselsweise ihre Ungerechtigkeit verziehn, und vielleicht wohl mit Fleiß das Volk erniedrigen, auf daß es von der Gunst der Großen abhangen und leben müßte. Rom hat ein Gegenwicht, die Macht des Volkes, ben dem die Wahl der höhern Würden, und die Bestraffung der schuldigen steht; der edle Römer bedarf der Stimme und des guten Willens des geringsten Bürgers, und seine Größe kan auf keinen andern Grund, als auf die allgesmeine Gunst gebaut werden. Will Cato die Edeln unumschränkt, und vom Volske unabhängend herrschen lassen?

Ich habe mich erklart, — sagte Cato, — die Frenheit, und die Herrschaft der Edlen kan nur ben kleinen Staaten Plat haben. Ich nehme einen solchen mäßi.

mafigen Staat an , von bem eine volt. reiche Stadt das haupt ift. 3ch wur-De alle die Burger Diefer hauptstadt, als Die Edlen ansehn ; hierdurch murde ihre Bahl vergrößert , und die Befahr abge. wandt werden, daß bie herrschaft in alls suppeniae, alltufebr mit einander verbunbene , Sande fiele. Alle tonnen fie nicht murtlich herrichen, die jahlreichen Burger ber Sauptstadt, fonft murde ber Staat zu berienigen Berfaffung übergebn, in melder bas Bolt bie oberfte Gewalt be. fist, und diefe Berfaffung habe ich gum voraus verworfen. Aber zur herrschaft muffen fie alle gelangen tonnen , Diefes Recht muß erblich und unverwurfbar feyn.

Aus den Burgern dieser hauptstadt wurde ein Rath wenigstens von drenhuns dert Mannern, und noch zahlreicher ge-Q 2 mablt

mablt werben , mann bie Stadt febr volfreich mare. Die Wahl bliebe benm Rathe felber , bann wie unrichtig bas Rolf zu wählen geneigt sen, will ich nicht wiederholen : doch mußte durch die Gesetze versehn werden , daß in diesem Rathe nur eine gewiffe Angahl aus eis nem Geschlechte ben Sit baben tonnte, daß die Angahl verschiedener Geschlechter niemahls abnahme, und daß benm Ab. aange eines Beschlechte, ein anderes aus ben nicht mitherrschenden Edeln, an feine Stelle treten mußte. Eben baburch murbe die gange Burgerschaft mit dem berr. schenden Rathe verbunden, an welchem eis nen Antheil zu haben ein jedes Geschlecht hoffen tonnte.

Alle Wahlen wichtiger Burden, überlage ich dem ganzen versammelten Rathe; the ; je mehr verschiedene Eigennuten an einer Wahl mitwurken , je weniger kan der Eigennut eines einzigen vordringen.

Ware das Land etwas groß, das unter dieser Hauptstadt stunde, so wurde ich auch den Burgern der untergebenen Städte, und dem Land-Adel, einen Anstheil an der Herrschaft, und Plätze im Rath geben: nur daß das Recht erwählt zu werden, auf kein Geschlecht eingesschwäntt, und kein erblicher Vorzug wäre, und allemahl diejenigen Männer frey ausgelesen wurden, die der herrschende Rath für die Tüchtigsten hielte.

Ich wurde durch die Grundgefätze alle Abanderung in der Verfassung des Staats schwer machen , und nicht nur Q 3 neue

neue Einrichtungen erst nach langen tleberlegungen, und mit zwen Dritteln der Stimmen annehmen; sondern ins besondere verhuten, daß nicht stillschweisgende Abanderungen in die Verfassung sich einschleichen möchten, die durch kein Gesetz eine Rechtmäßigkeit erhalten hätten. Durch solche Abanderungen sind wohl eher die Staatsverfassungen so sehr vom alten Entwurse abgewichen, daß sie sich selber gar nicht mehr äknlich gewesen sind.

Den Burgern, die das Recht zur Wahl, aber keinen Sit im Rathe hat, ten, wurde ich ein Recht vorzuskellen durch die Gesetze verlenhen, und daben sorgen, daß solche Vorstellungen weber zu leicht verworfen, noch zu oft und ohne wichtige Grunde eingegeben werden könnten.

1 1

3ch

Ich sabe es in gewissen Fallen für speilsam an, daß der herrschende Rath, eh daß er in einen bedenklichen Krieg sich einliesse, oder eine neue Steuer außegte, die Meinungen seiner Mitburger, selbst seiner Unterthanen anhörte; nicht, daß sie ihm zur Richtschnur dienen solten, sondern, daß solche weitaussehende Entschlüsse, auch durch das Missallen der Nation erschweret werden könnten. Dann der Krieg ist allemahl eine Quelle unsendlichen Elends, auch für den Sieger; und die Menschen sind in eine Gesellsschaft getreten, um glücklicher zu senn.

Ich entwerfe meinem jungen Freunde nur einen blogen Umrif , aber ich bin überzeugt , eine mehrere Ginschränkung der Macht der Edlen , wäre unnothig , und fiele in die allgemeine herr-

schaft des Voltes zurück. Ich halte mich auch versichert, ein Staat, der nach diesen Entwürfen eingerichtet wäre, würde so lange dauern, als menschliche Dinge dauren können, in so fern, als er nicht von der Liebe zur Pracht angesteckt würzbe, einer Seuche, deren kein freyer Staat wiederstehen kan.

Da ben ber Herrschaft ber Edlen bie Gunst leicht ohne den Benfall des Verdienstes die Alemter vergiebt, so wurste de ich durch eigene Gesetze die unwissenschen, und untüchtigen auszuschliessen trachten. Ich wurde ein Alter setzen, wodurch doch der allzusrühe Ehrgeitz gehemmet wird. Ich wurde zu den obern Würden niemand gelangen lassen, der nicht die untern durchgedient hätte. Vep den untern Würden müßte



mußte eine öffentliche Prufung vorherges hen, über die Kriegsübungen für die Kriegs Bediente, über das Recht und die Staats Biffenschaft für die Nemter der Stadt. Das Loos ben den Aufgaben und die Deffentlichkeit dieser fenerlichen Prufungen wurden die allzwerwersichen wegschrecken.

Kein Entschluß mußte in seine Kraft übergehen, der nicht nach dem Unterscheide seines Vorwurfes ben fundigen Mannern überlegt, und das Befinden dersfelben dem Rathe vorgetragen senn wurde.

Zu den täglichen Geschästen würde eine kleinere Anzahl älterer Männer aus dem Rathe geordnet werden, und diesel. ben niemahls einem einzelnen Manne, wie dem Consul, überlassen seyn.

Q 5 Die

Die Klage des geringsten Unterthanen, mußte niemabls unterdruckt, und allemahl ohne Schwürigkeit vor den Rath gelangen können. Die Unterdruckungen der Mächtigen wurden seltener werden, wann auf dieselben allemahl eine unvermeidliche Ruge folgte.

Alle großen Aemter wurde ich wie zu Rom wandelbar machen, um keine Macht zu lang in eben den händen zu lassen. Das haben auch unsere Ahnen vorgeschen; aber hierüber müßten die Gesetze unerbittlich senn, weil die Gleich, heit der Edlen, und selbst die Sicher, heit des Staats darauf beruht, daß niesmand durch den längern Besitz der Gewalt, sich unentbehrlich, oder fürchterlich machen könnte.

Am

Um forgfältigsten wurde ich über ben Pracht: Gesetzen wachen, weil auf densselben die Möglichkeit sich gründet, daß ein Bolk tugendhaft senn könne. Niemahls müßte für einiges wieder dieselben gewag. tes Verbrechen Gnade erwiesen werden, und alle zehen Jahre wurde ich diese Gessetze durch erfahrne, und mit ihrem Benspiel vorgehende Männer durchgehn, erneuern, und wohl verstärken, niemahls aber schwächen lassen.

Eines fehlt noch: die Burger, die herrschen sollen, mussen wurdig senn zu herrschen: dahin zielt die allmählige Erhebung zu obern Nemtern, zu denen niemand vorgeschlagen werden soll, der nicht in niedrigern gedient hat. Einer der wichtigsten Fehler der unumschränkten Herrschaft, ist die plösliche Beförsberung

berung eines Lieblings zu den oberften Ehrenstellen; die Regierung ist eine schwere Rund, die Erfahrung muß sie lehren. Dem Weisesten des Menschen, der nicht zu Geschäften wäre gebraucht worden, wurde die Verwaltung hoher Uemter unmöglich senn; tausend Kenntnisse sind unentbehr. lich, die man erst durch den Umgang mit den Geschäften lernen kan.

Aber auch dieses Mittel halte ichnicht für zureichend. Eine herrschaft der Eblen erfodert, mehr als teine andere, eine gute Auferziehung derienigen Bürger, die zur Verwaltung gelangen. Rom hat für diese Auserziehung gesorget, indem es den Dienst unter den Faknen des Katerlandes zum Bedinge aller Besörderungen gemacht, indem es der edlen Jugend den Zutritt zu den Versammlungen

gen des Rathes erleichtert, indem es den jungen Sohnen groffer Manner die Gelegenheit verschaft hat, ben ihren Bastern, ben den Nathen, die sie den Klisenten, und den Rathsbedurstigen gaben, die Gesetze kennen zu lernen. Aber ich bin überzeugt, man könne weit mehr thun, die Gemuther der kunftigen Herrscher zu bilden.

Die Republick wurde nach meinem Entwurf, ihre Schäße anwenden, eine Anzahl geschickter und tugendhafter Manner zu besolden; sie in verschiedene nicht allzu zahlreiche Pflanzschulen vertheilen; die jungen zur Regierung sähigen Burger, in diesen Schulen zur Tugend, zur Arbeitsamkeit, zur Liebe bes Naterslandes, zur Kenntniß der Gesetz, der Geschichte, des Kriegswesens, zu allen den Wiss

Wiffenschaften ansühren laffen , beren Renntnuk einem Regenten nuglich ift. Offentliche Prufungen, Preise und Borguge, murden den Gifer ber Jugend anflammen, und ber Tragbeit wehren. Die erften Schritte zur Regierung , wurden angemessene Arbeiten unter der Aufsicht altes rer Manner fenn, die von der in den Bffang. schulen geubten Rugend , etliche Sabre lang jum Dienste ben Staates verrichtet, fie in den wurflichen Beschäften bildeten , zu welchen allgemeine Lebren nicht jus langen. Durch mehrere dffentliche Prufungen , murden die nunmehr reifern Runglinge ju wurflichen, von ihnen felbft übernommenen, Berwaltungen ber Gefete, oder anderer Zweigen der Regierung gelangen, und diefelben erft benm Austritt aus biefer zwenten Schule fahig werden, in ben großen Rath bes Baterlandes einzutreten.

3°C

Ich befürchte bennoch ben meiner Staatsverfassung um desto weniger eine Unterdrückung des Volkes, da dasseibe in jedem weißlich eingerichteten Staate, wie zu Rom, die Wassen trägt und in densselben sich übet. Eine bewasnete Menge wird nicht leicht von den wenigen sich wiesder die Geiege mishandlen lassen, und die Kenntus der unsehlbaren Folge des Missenatches ihrer Macht wird ben den Edeln die Grundsäse der Billigkeit, und der Gerechtigkeit unterstützen, indem dieselben für sie nicht bloß rühmlich, sons dern zu ihrer Erhaltung nothwendig wers den.

Nach wenigen Tagen kam ber jungere Cato zu seinem Nater. Die Begierde, — sagte er, — zu lernen hat mich angetrieben, den Karneades zu hören, aber

aber er hat, solche Lehrsätze mündlich vorgetragen, daß ich ihn nicht mehr zu sehen gedenke.

Meine edlen Zuhörer, — sagte der Rhetor, mit seiner schmeichelnden Weise, — haben gehört, daß die geübte Vernunst ben allem Schwierigkeiten findet, was man uns zu glauben ausegt. Ueber, all entdeckt sie Gründe zu zweiseln, und Gründe zu bejahen, und das Uebergewicht der einen vor den andern abzuwegen ist für die Menschen zu schwer.

Griechenland, — fuhr er fort — hat Götter, die der Vorwurf des gesetzmäßigen Gottesdienstes sind. Ich unternehme nicht, die Menschen von der Verehrung abzuhalten, die sie dem oberften Jupiter, der

der Schuşgöttin Athens, der Pallas, der Ernährerin der Sterblichen der Ceres, und anderen hülfreichen Göttern schuldig, und die von den Ahnen unster Ahnen seit viclen Jahrhunderten, angedetet worden sind. Der Weltweise wiedersetzt sich den Einrichtungen nicht, die der lange Gebrauch geheiligt hat. Er unterwirft sich den Vorschriften des Staates; diese Vorschriften sind für ihn ein Geses. Wann man aber den Glauben, den er dem Benspiele seiner Ahnen giebt, durch Vernunftichlüsse erzwingen wollte, so würde für ihn viele Ursache zum Zweissel bleiben.

Wir glauben unsern Ahnen, sie has ben die Götter gesehen; auf dem Berge Ida haben die himmlischen sich versammlet, dieweil man vor Troja socht. Eeres hat den R Tripto.

Triptolemus im Aferbau unterrichtet; Minerva ben Ulpfes mit Rathen erleuchs tet; Benus tem Anchifes einen Sohn gebohren. Ihnen, unfern guten Ahnen glauben wirs, benn eigene Reugniffe batten wir nicht. Wer von uns hat eis nen Gott gesehen? Warum follen unfere halbwilden Ahnen eher eine den Got tern angenehme Befellschaft gemefen fenn, als unfere Dichter, Die fie murbig befungen, unfre Bildichniger, Die ihre Daje. frat fo lebend nachgeahmet haben. Bas rum tragt die Erde ihre Früchte, warum rollen bie himmlischen Corper in ihren ewigen Bleisen, ohne bag iemand ber Gottlichen Begenwart angemerkt habe, die die Erde mit Früchten fegnen, Die Die Conne ber Welt leuchten laffen, und ben Mond der Macht jum Troste lenben.

Wir

Wir sehen, daß in der Natur Kräste liegen, die die West in einem Gleichges wichte, und in einer unveränderten Forts dauer zu erhalten zureichen. Wann diese Kräste heute genugsam sind, warum sind sie vor tausend, vor zehntausend Jahren, am Anfange der Dinge nicht genugsam gewesen?

Die Zeugnisse der auf Erden wandelichen Götter haben keine Gründliche keit, die einen die Wahrheit einzig liedenden Manne beruhigen könne. Atte ihre Wunderthaten, die mit vielen allzumenschelichen Thaten vermischt sind, bezeugen bloß die Dichter, deren Zweck es offenbar ist, eine Ersindung dem Volke zur Bewunderung auszuschmücken, ohne für die Wahrheit des gesungenen einige Gewähr zu leisten.

N 2

Go wie es unerwiesen ift , daß bie Botter gewesen sepen', fo ungewiß find unfere Begriffe über basjenige, mas Tugend, mas Lafter, was gut, mas bofe, was und gludlich ju machen geschickt fen. Wann ich die Geschichte ber Menschen burchgebe, fo finde ich , unfre altefte 216. nen senen Bilbe gewesen, die ohne Befete fich ben Trieben ber Matur überliefs fen , ben benen fein anderes Recht war , als das Recht der Starte. Wann meine jungen Freunde ben Somer, als ben Mah. - Ier ber altesten Sitten mit einigem Fleife lefen, fo werden fie finden, daß die Sochachtung der Menschen für die Belden fich bloß auf die Fahigfeit gegrundet habe, mit welcher fie zu ihren Absichten zu gelan. gen gewußt haben. Das geradefte Mittel war die Starke, ihr held ift Achilles : bas zwente war , die mit ber Starcke

perbundene List, hievon wird Ulpfes, all ein Muster abgeschildert.

Die Tugenden , bie wir durch bie Gefete nothwendig gemacht haben , die und nunmehr fo oft burch bas Benfpiel, und durch die Lehren unfrer Eltern eingeschärfet worden find , daß fie uns aus der Natur ju quellen scheinen, die Liebe ju feis nen Eltern, ju feinen Rindern , die Reufchheit und Enthaltung von der Liebe alljunaher Bermandten, oder folcher Perfo. nen, die eines andern Eigenthum find ; alle diese Tugenden find bloke Berte ber Gewohnheit. Es hat Bolfer gegeben, und es giebt noch Bolfer, Die ihre Eltern Schlach. ten , die ihre Kinder dem Tode bloffes Ben; bas thun wir zu Athen, bas thut Ihr ju Rom. Es giebt gefittete Bolfer, Die ihre Schwestern vorzüglich ehlichen. Moch N 3

Noch fist neben dem Enkel des Lagus allemahl feine Schwester auf dem Egypzischen Throne. Biele Bölter haben die Weiber, als ein Wertzeug zum Vergnügen angesehen, dessen Gunst niezmanden könne entzogen werden; sie haben auch, wie Plato in seiner Dichterizschen Republick, die Weiber, als ein gemeinschastliches Gut besehen.

Die Liebe jum Naterlande ist eine Eingebung des Stolzes. Der weise, der kluge Evikur enthalt sich von Staats. Geschäften, überläßt das Steuer solchen Männern, die ihr Leben nicht zu ihrem wahren Bergnügen zu nuten wiffen, und bleibt unter einem fremden Tyrannen, wie unter seinen edeln Mitburgern, in seisnem Garten ungestört im Besiße seiner Gemuthsruhe.

Bis.

Bis bieher hatte Cato mit einiger Ungedult zugehört, aber nunmehr konnte der Patriot sich nicht mehr halten. O verwähre, siel er seinem Sohne ein, die Ohren vor den vergisteten Lehren dieses Verführers, nimmermehr hore ein Wort von ihm an, wann du mein Sohn seyn willst.

Wann Rom einen Feind hat, den es auszurotten wünschet, wann es ein Bolk hestiger hasset, als es Karthago gebasset hat, so moge Karneades der Lehrer dieses Bolkes senn; so machtig es senn mag, in wenigen Jahren wird dieses Bolk zu Grunde gehen. Solche Lehren werden krästiger, als das Schwerdt unstrer Legionen, als die kriegerische Erfahrenheit der Scipionen, den Staat zerstözren, dessen Winschen.

R 4 Und

Und querft von ben Gottern ; ber Menfch ift fo bofe . feinen Trieben fo ergeben , feinen eigenen Billen zu erfüllen fo unumschränft begierig, bag es eine Raferen scheint, wann ein fogenannter Beifer ben Leibenschaften ber Menschen ben einzigen Damm wegreiffen will , burch ben fie noch guruckgehalten werden. erkenne ich , warum Polybius , ber Freund meines jungen Scivio, mich versichert hat, in Griechenland fande fich niemand, ber nicht für einen Talent willig einen falschen Eid ablegte; und nun erinnere ich mich mit wahrer Freude , daß in Rom noch niemand gefunden worden ift , ber fich eines falschen Eides schuldig gemacht habe ; und noch jett in unfern verdorbe. nen Reiten , wird fein Romer ben Born ber Gotter auf fich ju laben fich unterftehn, tie er ju Zeugen anruft. Gelbst der blutdurftige, der wolluftige Quintius tius Flamininus scheute sich, durch einen falschen Sid seine Stelle im Rathe zu erhalten, aus dem ich ihn zu stossen mich verpslichtet gesehen habe.

Wann ber Mensch nichts, als die Befete ju fürchten bat, fo ift er in ben Thaten, deren er fich einzig bewußt ift, und wovon ihn niemand überzeugen fan , oh= ne Baum und Bugel. Die Benlage eis nes verftorbenen Freundes den Erben wieber zuzustellen , wann teine Reuge ber Uebergabe lebt , tan ibn fein Recht zwingen. Aber auch auffer diefen feltenen Fallen giebt es taufende, wo der Menfch fei. nen menschlichen Racher zu befürchten hat, oder fich überaus leicht schmeicheln tan, aller Ungeige ju entgehen. In der Ginfamteit , in dem duntelften der Macht. begleitet ibn aber die Furcht der gegen. mar: R 5

wärtigen Gottheit, die ihn sieht, welscher er nicht entgehen kan, die die Uebelsthat niemahls ungeahndet läßt. Diese Furcht ist ein Gegengewicht gegen die Heftigkeit unster Triebe, sie wiederspricht der Stimme des Shugeitzes, sie dämpfet die Lockungen der Wollust, und das Gebrülle des Jornes. Diese Furcht, die unentssiehbare Geisel der Bosen, die Richterin der Guten, entreist uns Karneades, und was setzt er an die Stelle?

Unsere Triebe; ben Willen eines je, ben. Da nichts an sich weder gut noch bose ist, da die Gerechtigkeit selbst eine blose Ersindung der Menschen ist, so ist der Lasterhaste fren; kein Gott, auch kein Gefühl des Unrechtes hindert ihn seines Freundes Geliebte zu verführen, seines Bruders Kinder von ihrem Erbe

zu verdrängen, seinen Nebenbuhler ben einer verlangten Burde wegzuräumen. Alle Dämme sind zerrissen, und eine allgemeine Fluth, der losgelassenen Laster, überschwemmet bie Welt.

Und unfer Rom, die Beschütte bes Berhängniffes , bie Gebieterin ber Erbe, Die Pflegmutter unfrer Ahnen , Die Be-Iohnerin unfrer Berdienfte, unfer Baterland, für welches unfere Bater in den un: fehlbaren Tod giengen, bas follen wir nicht mehr lieben, bas ift ter Theilnehmung eines Weisen nicht mehr wehrt! wenn Rarneates Ge. Web Rom . bor findet , wie bald wird die Bierde ber Erde vernichtet fenn ! Ueberlaffen bem Ehrgeite, und ber Gierigfeit feiner Burger, entbloft vom Schute ber Gotter, felbst der Liebe des Weisen unwerth, wird Rom

Rom der Raub der schlauen Gewalt , und der unternehmenden Bosheit werden.

Aber nun ift einmahl boch fein Gott! Burm der bu bich gegen beinen Erschaffer auflehnst , hast bu bich selbst gemacht? Saft du dir die Augen nach ber feinsten Geometrie jum Geben zubereitet, im Bertzeuge bes Gebord gur feinften Unterscheidung der Tone staffelweise Die Empfindung gefcharft ? Wann Marcellus die machtigen Bebezeuge fab, die dem Muthe der Romer überlegen maren , tonnte es ibm ju Ginne fleigen , Diefe Schnabel , die feine Schiffe in die Sobe riffen, fepen von fich felbft entstanden, und nicht die Werke eines verständigen Weiens, beffen Absicht gewesen fen , große Lasten in die Sobe ju beben ?

Der

Der Mensch , ber einen Gohn zeugt ,ift felbst erzeugt worden , der erfte Abns berr ber Menschen hat, so wenig als fein spätester Entel, in sich felber die Urfache feines Dafenns, und feines tunftlichen Baues gehabt. Die Welt ift nicht alt, bas hat mich die Geschichte belehrt. Tenseits bes Inachus ift Europa ein Wald, den einzelne Bilde durchirren. In den Morgenlandern ift der Mensch alter , aber auch da haben bie Phonicifchen Priefter , Die weisen Capptier, und die Stern. fundiger ju Babylon bennoch ben Runften einen Anfang gegeben, Diewiel fie ihres Bolfes Alterthum fabelhaft vergrößerten. Sie gestehn ihre erfte Sonnenfinsternif, ihren ersten Ronig, felbst den ersten un. ter den Furften, Die ju Gottern worden find. Diefer erfte war nicht fein eigener Urheber. Wer war es bann , als ein weises Befen, bas die Menschen, die bemobn.

wohner der Erde, und die Baume, und Thies re, nach feinen Abfichten, nach Gewicht und Maag ju feinem Zwecke erschaffen, Det eine beständige Folge vergänglicher Wefen verordnet, der alle Theile der Welt in ein Berhaltniß gegen einander gebracht, der die Thiere und Pflangen eben in den Boden und in den Simmeleftrich ace wo fie am beften gedenben fest , der den warmen Welz den Rordischen Thieren gegeben, aber die Thiere in beif sen Landern fahl gemacht hat, ver die fleinern anscheinenden Unordnungen ber Welt allemabl wieder in die Ordnung jurud giebt , ber bie Rorper bes Simmels ben eingezielten Unrichtigfeiten bennoch in ewiger Ordnung ihre Bleife durchlauffen laft , der dem Menichen Berftand giebt , Gott und die Tugend ju tennen , und folglich felbit Berftand, felbst Beisbeit, felbst die Tugend besitt, Davon

Mein Kabius fand in bem erober. ten Tarent Die in einem Tempel bem Juviter gewenhete himmelstugel bes Archytas. Er prieg benm erften Unblis de bie Beisheit bes Berfertigers eines Geftelles, wo man den Bau ber Simmel, in einen Raum von wenigen Bollen gus fammengezogen , ben Menschen beutlich gemacht batte. Aus einem fleinen Abbilde, aus Solz und Metall verfertigt, follen wir einen weisen Deifter ertennen : aber wurflich unermefliche Spheren , worinn ungahlbare Sonnen und Erden in einer unveränderten Ordnung, nach ben weifesten und einfachsten Befegen, fich bewegen; diefe alle Rrafte ber Einbil. bung übersteigende Sarmonie der Sime mel ,

mel, die follte die That des Ungefahres ber Wurf einiger Connenstaubchen fenn ?

hute dich, o mein Sohn! vor eis ner Wohlredenheit, die dem Menschen die Mittel entreißt gut zu bleiben, die es in feine Willführ fest, bose zu seyn.

Cato trug seinen Wiederwillen in den Rath; daß Karneades nicht länger zu Kom mit der Gefahr der Sitten bliebe, trieb er selbst an dem Entschlusse, das Begehren des Redners zu erfülzlen, und rieth an, daß Athen von der schweren Strasse der hundert Talente frey gesprochen wurde, die der Spruch von Sichon ihm auserlegt hatte. Nuch war es Cato, der die Eriechischen sogenannten Weltweisen und Redner von Kom wegschafte.

Funf-

Fünftes Buch.

# 紫。紫

# Fabius und Cato.

Ein Stud der Romischen Ge-



#### V. Buch.

Lato war alt, aber sein Alter war gefund und rustig. Er hielt sich daben nicht für unglücklich, er hatte weder das Feuer im Gemüthe, noch die Kräste der Glieder verlohren. Täglich suchte er sich noch zu belehren. Er forschte in den Geschichten nach den Ansängen der Bölker, und

der Menschen , er las die Gesethücher ber gesitteten Rationen , ju ihm gieng man bin, wenn man Rathe bedurftig war. Die Rechte waren ihm vollkommen bekannt, und er belehrete darüber in den schwersten Kallen feine Mitburger. Er blieb auch im Alter ein Redner, und vertheidigte im Rathe Die Rechte feines Baterlandes, die Sache ber Tugend und der Gerechtigkeit. Bor bem Roffe perfolgte er bas Unrecht und bie Unterbrus fung. Ben allen Geschaften trug er feis ne wohl überlegte , und auf die verlangte Renntnig der Dinge gegrundete Meinung im Rathe vor. Dem Abel entgegen leb= te er gwar im beständigen Streite mit ben Machtigen, beren Unfehn für einen frenen Romer ju groß war : aber bie Meinung , die das gange Wolf von feiner Rechtschaffenheit hatte, mar ein undurchdringlicher Schild, wieder den alle Die

die Anklagen seiner Feinde fruchtloß zurückprallten. Er wurde fünszigmahl angeklagt, und eben so oft frengesprochen. Niemahls ließ er sich abschrecken, der Mann des Vaterlandes zu sepn.

In seinem hohen Alter genoß er das seltene Gluck, mit seinem Schick sale vollkommen zusrieden zu seyn: der Gewalt reißender Leidenschaften war er entgangen, die Rräste des Verstandes blieben ihm nur, und ohne den Einstuß der Begierden. Er fühlte, daß seine Ersahzung ihn in den Stand setzte, solche Räthe dem Vaterlande zu geben, die er in jungern Jahren minder klug wurde gegeben haben; er erfuhr auch daß diese Räthe einen gewissen Sinstum hatten. Den Tod scheute er nicht; Er wird mich,— sagte der Chrwurdige,— in die Gesellschaften

der Tugendhaften, zu meinem mit zu früh entriffenen Sohne, zum Q. Fabius und zu den Helden führen, deren Rechtschaffenheit und Muth Rom groß gemacht haben,

Er hatte das Ungluck seinen Sohn zu verlieren, der des jungen Scipio Aesmilianus Schwester zur Gemahlin, und dis zur Würde eines Prators sich erhosben hatte. Diesen Sohn hatte Cato selbst unterrichtet, selbst ihn dem Gebrauche der Wassen, und in den schwersten Leibst Uebungen unterwiesen, selbst ihn gelehrt den kalten Tyder zu durchschwimmen, und dem heftigsten Strome entgegen zu streben. Er hatte gesorget, daß eben so wenig vor seinem Sohne, als vor einer Westalin, ein unanständiges Wort ausgessprochen werden mochte. Der junge Ca.

to mar wurdig geworben bes Cenfors Sohn ju fenn ; er batte unterm Paulus Memilius in Macedonien berghaft gefoch ten, und feinen verlohrnen Degen unter einem Sauffen von Baffen und Leichen burch die augenscheinlichste Gefahr mit bem Schwerdte wieder erobert. Er farb, und verfette feinen ehrmurdigen Vater in einen umwiederbringlichen Berluft. Ihm blieb nur ein junger Cohn feines Altere, ber Cato Saloninus, ber Ahnherr bes amenten Cato. Aber fein Unglud fonnte ben ftandhaften Muth des Cenfore nieberschlagen, er suchte Troft in den Be-Schaften bes Staates, und jum Zeitvertreibe behiffigte er fich mit bem Landles ben , und mit tem Bachsthum bes Getreibe, und ber nuglichen Pflanzen. Dit Beranugen fah er bie Ratur aus dem Gaa. men, Die Burgeln, Die erften Blatter haben 6 4

haben , bann die Aehre und endlich bas Rorn hervorbringen , bas die Menschen nahrt ; er befolgete mit Lust die Schritzte bes gutigen und allmächtigen Gottes.

Auf dem Lande war er gasifren und frolich, und felbst die edelste Romusche Jugend suchte seine Gesellschaft, als einnes Mannes, deßen jedes Wort eine Lehre war. Seine letten Jahre waren ein Musster des glucklichsten und geehrtesten Alters.

So aufrichtig er die Tugend ehrte, so zerfiel er doch mit dem Hohenvriester, dem tugendhaften Nasica. Dieser edle Ro. mer war einer der seltenen Seelen, gesbohren andere zu leiten, und der bosen Leitung der Macht zu wiederstehen.

Ein

Ein frecher Tribun , ein Curatius , ein Mensch vom niedrigsten Bobel, batte bende Burgermeifter in den Rerter brin. gen lagen, weil fie ben Tribunen bas angemaßte Recht nicht zugestehn wollten , eine Angahl Burger ber Bahl jum Rriege bienfte ju entziehen. Gben ber Curatius wollte die Confuln zwingen , ben einer Theurung gewiße Ginrichtungen gu ma. chen , benen fie fich wiederfetten. Das perleitete Bolt unterflutte feine Tribunen, mit einem ungeftumen Gefchren. Romer, rief Nasica, schweigt still. Ich weiß befer , als ihr , was bem Baterlande nuts lich ift. Bestürzt über die Standhaftige feit bes Scipio, schwieg die Menge, fo bringend auch ihr Begehren war , bas ber Mangel befeurte.

S Da

Der tugendhafte Nasica misrieth den dritten Krieg wider Karthago, der in Bewegung war. Das ohnedem stolze und aller Schranken überdrüßige Bolk, sagte der Patriot, ist durch seine Siege übers muthig worden, der Rath kan seinem eis gensinnigen Begehren nicht mehr wiedersstehen, die Furcht vor einem mächtigen Feinde ist nothig, die Frechheit eines emsporten Pobels zu hemmen.

Cato war als Abgesandter nach Carthago geschickt worden. Er hatte seit den Siegen des großen Scipio die Bevölke,
rung wiederum angewachsen, die Hand,
lung reich und blühend, und alle Zeichen
ersetzter Kräste wahrgenommen. Ein solcher
Frind war, wie Cato sich beredte, für ein
Bolk gefährlich, das durch einen unübertegten Raht eines Tribuns sich zu den schädlichsten

sten Entschlüßen konnte verleiten lassen, Er wollte diese Furcht seinem Vaterlan, de benommen wisen: dann neben Karthago war keine Macht mehr auf der bestannten Erde, von welcher Rom etwas zu besorgen gehabt hätte. Des Cato Einssicht war unstreitig die schwächere, denn die Geschichte bezeugt offenbar, daß nach der Eroberung von Karthago das Laster zu Rom schnell überhand genommen, und wie es dis hieher im sinstern surchtsam geschlichen, es nunmehr den Kopf empor gehoben, und alle Ordnungen der Bürzger unterjochet habe.

Des Cato Nath wurde vorgezo, gen, und Rom zwang auf die unrühmlichste Weise Karthago zu einem Kriege, der den Untergang dieser Stadt nach sich zog. Die Bürgermeister beredten zuerst die erschrosne

schrocknen Burger, sich dem Willen Roms zu überlassen, dessen Harte Dieselben nicht einfahen. Sie erhielten, daß Karthago seine Wassen, seine Schiffe, seine Elephanten auslieserte, und wie sie glaubten, Karthago müste sich nunmehr Roms Besehle gefallen lassen, so bart sie auch seyn möchten, so schrieben sie vor, die Bürger von Karthago sollten ihre Stadt verlassen, und eine neue Stadt in einer gewissen Entser, nung von der See ausbauen, wo sie von den Bortheisen der Schiffart, und der Handlung ausgeschlossen seyn würden.

Die Verzweiflung über biese grausamen Bedinge zwang Karthago wiederum zu den Baffen zu greiffen: die wütenden Bürger machten Schiffseile aus den haaren ihrer Frauen, sie nahmen die Waffen aus den Tempeln der Götter, und bereiteten sich zu allem aussersten Ungemache, woben woben sie hossen konnten, sich fren zu ersbalten. Die ersten römischen Feldherren waren in dem ungerechten Kriege nicht glütlich. Aber Cato drang durch, daß der Krieg dem jungen P. E. Scipio Alemislianus anvertraut wurde, dessen Herzhafstigkeit, und strenge Mannszucht den ohnesdem weit überlegenen Wassen der Römer ein solches Uebergewicht gab, daß das uns glückliche Karthago eingenommen, und von seinen eigenen Bürgern eben so grimsmig, als von den Römern seiber verwüsstet wurde.

Eato erlebte den Triumph seines jungern Freundes nicht. Er starb in einem
seltenen Alter, und hinterließ den Ruhm
eines unbezwingbaren Patrioten, des letzten, der wieder das allgemeine Berderben,
mit Standhastigkeit, und mit einigem Erfolge gestritten hatte. Bald nach seinem
Tode erstickte der Rath im Blute der benben

286

ben Gracchen , und ihrer Anbanger , bie letten Bemuhungen bes Bolfes, ju einer Bertheilung ber eroberten Mefer zu gelangen. Die blutigen Abwechslungen der Siege bes Marius und des Gulla fullten Rom mit Mord und Bermuftung. Die Legionen, geschwächt durch die von Marius in Die. felben aufgenommenen Sclaven , und Leus te ohne Beruf und Mittel, maren nunmehr Syllaner, oder Marianer, und borten auf Romer zu fenn. Man überlief viele Sahre lang ben oberften Befehl, und eigene Legionen, dem Dompejus, und durch deffelben Worschub dem Cafar, und diefer ehrgeizige Feldherr trat mit wenigen Kriegevollern bas übelbewafnete Vaterland unter die Fuffe, Alle Ahndungen des ehrmurdigen Kabins giengen in ihre Erfüllung , Rom verlohr feine Fren. heit, und gerieth in die unwurdigfte Rnecht. Schaft, die jemable ein Bold gedrudt batte.

Enbe.

#### Drudfehler.

C. 35. I. 14. am Dicenischen , lies im Dicenischen. I. 16. das, lies die ungunftigen. 36. I. 6. fur ihn , lies die Afritaner. 49. I. I. für er, lies es. 50. l. 15. fur Refte, lies Rathe. 52. l. 15. fur der, lies ben. 69. 1. 14. fur Prator, lies ihn felber. 75. und anderewo far Dicktator , lies Dietator. I. 14. lies den Rullus. 79. I. 14. lofch das 2 vor Cato aus. 94. l. 14. lies Arginufischen. 96. I. i. nach Rath, lies den Raub. 119. 1. 15. lies empfindlichen. 158. l. 11. fur bie es, lies die fie, - und fur batte, lies hatten. 180. I. g. lofche bas Comma nach bas, aus. 205. I. 8. lies anfieng. 208. 1. 15. lies das Bolf ju Rom, das. 221. l. 5. fur hindern , lies finden. 11. fur murde , lies wurde. 225. I. 8. nach Dimmele ein . 10. ungebildet, lies umgebildet. 17. nach Regeln , lies die Staats-227. I. 4. demjenigen.

13. lies unumschränfte.

15. für Mero, lies Merr. 18. für jäger, lies Jäger.

228. I. 4. nach fteht ein , 229. I. 11. lies beherrschen.

6. 231. t. 4. für ibn, lies ibm 10. für oberften, lies bloffen. 234. l. 2. fur Beiden, lies Belden. 1. 6. lies in einem maßigen Staate. 236. l. 17. lies Gefete des Staates. 237. 1. 4. lies Belohnung vor, 1. 10. und 11. lies Beding, - und fennen , får fonnen. 238. 1. 13. lies Unrathers. 240. l. 18. lies unter bem Joch. 254. l. 17. lies 3meige. 267. 1. 4. tilge das Comma , 276. l. 6. lies Mitbruder. 13. lies vollfommene 15. nach entgegen ein , 277. 1. 16. nach auch ein , 279. I. 5. nach Leichen ein , 6. nach Gefahr ein , 20. lies und die erften 280. I. 1. fur haben, lies beben, und bann 281. l. 10. fur fie, lies diefelben 285. I. 8. nach Mannszucht ein 13. nach felber ein , Borrede am Ende , lies Megafliden und



Alemaoniden.





# DO NOT REMOVE OR

Cat. No 23 520

the among Googl

